1

sich infolge bes breitägigen beständigen

Regens in jammerlichem Buftand be-

## Telegraphische Depeschen,

Inland. Rongreß.

Die cubanische frage wieder im Dorder-

Mafbington, D. C., 21. Mai. Aber= mals widmeten die beiben Saufer einen Tag fast ausschließlich ber cubanischen Im Senat wurde bie Moraan'iche Resolution zugunsten ber Unerfennung ber cubanischen Insurgen= ten als friegführenber Macht nach ei= ner erregten Debatte mit großer Mehr= teit, nämlich mit 41 gegen 14 Stim= men, angenommen. Der Berfundung bes Ergebniffes folgte eine lang anhal= tender Beifalls-Rundgebung bon ben Gallerien; Sale von Maffachujetts, ber Sauptgegner ber Resolution, rief aus, er protestire gegen folche Bobel=Rund= gebungen; ber Vorsigende fclug trampfhaft mit bem hammer auf, um Die Ordnung wiederherguftellen.

3m Abgeordnetenhaus erlitt bie Morgan'sche Resolution eine Nieber= lage, sofern es ben Demokraten nicht gelang, mit bem Bailen'ichen Untrag Durchundringen, bak bie Refolution betreffs Berwilligung von \$50,000 für bie Unterftützung nothleibenber Ameri= faner auf Cuba an ben Aussichuß gu= rudverwiesen werde, mit ber Beifung, auch ben Bufat betreffs Unerfennung ber cubanischen Insurgenten mit ein= auberichten. Die Republifaner, ben 3n= struttionen entsprechend, welche von Reed im Ginbernehmen mit bem Bra= sibenten ausgegeben worben waren, ftimmten beinahe geschloffen gegen bie= fen Borfchlag, und es wurde einfach bie befagte Unterftügungs-Refolution ohne fernere Berweifung angenommen. Vorher hatte es noch erbitterte Wortgefechte gegeben, ebenfalls unter lebhaften Rundgebungen feitens ber Gallerien, und Reed hatte öfters Mühe, seine Autovität als Sprecher aufrechtzuerhalten. Beibe Saufer bertagten fich auf

Montag. Erbichaftsfteuer vetirt!

Mbanh, N. D., 21. Mai. Gouver= neur Blad hat die bon ber New Yorker Staatslegislatur angenommene Dublen'iche abgestufte Erbschaftssteuer= Borlage mit feinem Beto belegt.

Laconia, N. S., 21. Mai. Auf ben Banterott ber "Beltnap SavingsBant" ist die Schließung ber "Late Village Savings Bant" gefolgt, welche ben Un= brang ber Ginleger nicht aushalten

Logansport, Ind., 21. Mai. Info!= ge untluger Ausleihungen und fchlech= ter Geschäftsberwaltung hat bie "State National Bant" babier gumachen muij= Die Sohe ber Beftande und Berbindlichkeiten ist noch nicht genau be=

Arbeit und Rapital.

New York, 21. Mai. Die ftreifenben Schneider haben einige weitere Erfol= ge zu berzeichnen, und 5 Rontraktoren haben jetzt im Ganzen nachgegeben. Auch haben fich bie "Progreffibe Tailors Union Nr. 1" (mit über 3000 Mitglie= denn) und 2500 weibliche Gehilfen dem Ausstand angeschlossen. Die Ausstän= digen find zuversichtlicher, als je. Schlimmer Dampfer . Bufammen.

Port Huron, Mich., 21. Mai. Der Dampfer, Moriba", von ben actamans na=Linie, welcher von Chicago nach Bufalo mit Gebroide und einem allge= meinen Waaren-Rango bestimmt mar, ift im huronsee burch Bufammenftoß mit dem Dampfer "George W. Robn" untergegangen. Das Unglück ereignete sich zwischen Middle Island und Pres= que Isle in dichtem Nebel, und ichon etwa 12 Minuten nach dem Zusammen= stoß versant die "Florida." Die Bes mannung wurde mit knapperNoth von bem anderen Dampfer aus gereitet, welch' letterer gleichfalls beschtädigt

Unter Rontrolle eines Enndifats. Stadt Merito, 21. Mai. Der berühmte Vulkanberg Popocatepetl ist an ein amerifanisches Syndifat ber= pfandet worben, welches die Schwefellager bes Berges ausbeuten, auch Gis und Solg hierher bringen und Bergnü-

gungsreisenbe nach bem Rrater befor= bern laffen will.

Bum Richtftuhl verurtheilt. Lodport, N. D., 21. Mai. Robert 3. Powelly wurde wegen Gattinmordes berurtheilt, in ber Woche, welche am 28. Juni beginnt, im Staatsgefängniß gu Muburn mittels Glefbrigitat finge-

Dampfernadrichten. Minactommen

New York: Britannic bon Liver-Genua: Raifer Wilhelm II. bon Rem Dort.

London: Mohamt bon New Glasgow: Anchoria von New York. Bremen: München bon Baltimore. Samburg: Columbia bon Rem Dort. " becgangen.

New York: Rotterbam nach Rotter-Marfeille: Patria nach New Yort. Queenstown: Majestic, bon Liver= pool nach New York; Belgenland, von Liverpool nach Philadelphia.

Liverpool: Laurentian nach Mon-Glasgow: Affprian nach Philabel-

## Minoifer Legislatur.

Tintenfaß und fäufte als Urgumente. Springfielb. 21. Mai. Gine Biertelstun'de lang hatte bas Abgeordneten= haus ben größten Rabau, melder feit vielen Jahren in ber Geschichte ber 31linoifer Staatslegistatur borgetom= men ift, und mit Mühe murbe eine all= gemeine Reilerei verhinbert.

Beranlaffung zu bem Streit gab urfprünglich bie Berathung ber Revenue-Worlage No. 145, welche zur zweiten Lesung stand. Die Demokraten hatten unter Führung Novats längere Zeit ge= gen dieselbe "flibuftrirt," und die Wufregung hatte bereits eine hohe Stufe erreicht, als Novat mit feinen Bemertun= gen bom Sprecher Curtis für "Auger Orbung" erklärt wurde. Novak lief in großer Erregung auf bie Sprecher= Tribiine gu. Er fprach gornig auf Curtis ein. Die übrigen Demofraten ipprongen bon ihren Siken auf, und bie Republitaner besgleichen, und Maes brangte fich nach biefer Richtung zu.

Biete fürchteten amscheinend eine Schlägerei zwischen Novat und Curtis. Bröttich padte Needles feinen Rollegen Rovat beim Rragen und rif ihn von ber Tribime herab. D'Shea rig feiner= feits Needles herunter und erhob vie Fauft gegen ihn. Gin bolgernes Tintenfaß murbe gegen ben Sprecher Curtis geschleubert — angeblich von Ster= chie von Chicago, doch stellt es biefer in Abrede — traf aber Meanen und verlette ihn in ber Nähe bes linken Mu= ges, baß bas Blut bas Gesicht herabströmte. Es war noch ein Glüd, daß letterer Vorfall nicht sofort allgemein bemerkt wurde, - fonft mare eine all= gemeine Reilerei unabwendbar gewefen: fo aber verhinderten die besonnenen Elemente auf beiben Seiten das Azu=

Nach Wieberherftellung ber Ordnung wurde die Feuer=Rettungstreppen=Bor= lage angenommen. Die Genatsborlage, welche bie Ernennung von 3 "Affeß= ment Supervifors" im County Coot berfügt, wurde nach langerer Debatte gur britten Lefung beorbert.

Der Senat nahm u. A. die Plumber= Ligenfirungsworlage, bie Borlage, monach Städte an Bribatperfonen und elektrisches Licht liefern konnen, bie Butterine-Borlage und die Dmperfche "Special Affegment Bill" an.

## Musland.

Deutscher Reichstag.

Berlin, 21. Mai. Der Reichstag hat die "Nothgeseh"-Borlage (welche allen beutschen Bereinen gestattet, sich mit einander zu berbinden, und welche eine Untwort auf die im preußischen Land= tag schwebenbe Novelle ber Regierung jum proußischen Bereins= und Ber= ammlungsrecht bildet) auch Leftung angenommen.

Es wird immer noch als fehr zweifelhaft bezeichnet, ob ber Bunbesrath biefe Borlage gutheißen ober ob er fie ruhig auf bem Tifch ichlummern laffen

Nach ber Gutheißung bes neuen Auswanderungsgesetzes nahm ber Reichstag noch folgenben Untrag an: "Die Regierung zu ersuchen, an ben Musichiffungshafen und in ben Unfiebelungsgebieten für bie Ernennung ber nöthigen Ungahl Ronfuln Gorge gu tragen; ferner ben im Auslande le= benden Militärpflichtigen Die Ablei= ftung ber Dienftzeit mehr zu erleich tern, und außerdem burch vaffenbe Ausfunftsertheilung ben Auswande= rungsftrom nach folden Gegenben gu leiten, in benen neben gunftiger Erwerbsgelegenheit bie meifte Musficht borhanden ift, bag bie Ausgewanderten nicht allein bem Deutschihum erhalten bleiben, fondern bak auch möglichft gunftige Begiehungen gur alten Beimath aufrecht erhalten werden.

Die Agrarier find voller Jubel über ben Sieg, welchen sie in ber Auswan= berungsfrage fowie auch in ber Margaringefet-Frage errungen haben. Bu bem Unwillen ber Liberalen über bie fe junterlichen Erfolge trägt auch noch ber Umftand bei, baf, wie aus ficherer Quelle gemelbet wird, bie Reform- Dovelle gur MilitaraStrafprozeg=Drb= nung jedenfalls nicht mehr in biefer Seffion eingereicht werben wirb. 3m Bundesrath ift hauptfächlich zwischen Breugen und Bapern teine Ginigung

### darüber zu erzielen. Wird's Röller doch noch?

Berlin, 21. Mai. Wie bie "Berliner Neueften Nachrichten" fagen, foll ber frühere Minister b. Röller boch noch Oberpräsibent von Schleswig-Bolftein werben (er hatte angeblich burch feinen lofen Mund Diefen Boften verschergt), und im Juni foll er bas Umt antreten.

Seufation in der bornehmen

Gefellichaft. Wien, 21. Mai. In hiefigen Sofund Abelstreifen gibt eine Berlobungs= Angeige vielen Stoff zu boshaftem Rlatich. Graf Beinrich Taaffe, ber einzige Cohn bes berftorbenen früheren Minifterprafibenten Grafen Ebuarb Taaffe, Leutnant ber Referbe bes Dragonerregiments Dr. 1, bat fich mit einer früheren Jubin, Fol. Juchs, bie feither als Borleferin bei ber Fürftin Marie Louife bon Bulgarien fungirte, verlobt. Frl. Fuchs hat allerdings schon, ehe fie bas Borleferamt bei ber Fürstin antrat, ben Glauben gewechfelt, allein für bie "Gefellicaft" bleibt fie tropbem "bie Jubin". Der Breutigam, Graf Beinrich, fleht im 25. Le-

## Bollfiandia acmorden

Ift jett wenigstens der Waffenftillftand gwis fchen der Turfei und Griechenland. Noch große Meinungsverschiedenheit über die friedensbedingungen. — Doch follen fich die Großmächte auf die Bauptbedingungen geeinigt haben. - Intereffante Ergahlungen über die Kampfe bei Domofos. - Pring Mifolaus blieb megen "Derdanungsbeschwerden" fern.

Athen, 21. Mai. Die griechische Regierung hat eine Anleihe von 6 Millionen Drachmen (1 Million Dollars) zu 1 Prozent Zinfen erhoben. Dieje Umleihe ist ausschließlich von den griechi= schen Banten gezeichnet.

Ronftantinopel, 21. Mai. Die Ber: treter der Großmächte haben gleichlau= tende Telegramme am ihre betreffenden Regierungen gefandt, worin fie noch um einige Instruttionen in Bezug auf ihr Vorgehen bei ben Friedensverhand= lungen zwischen ber Türkei und Grie= chemland nachjuchen.

Athen, 21. Mai. Der Waffenftill= stand, welcher zwischen den kürkischen und griechischen Truppen in Iheffalien bereinbart wurde, gilt auf fieben Tage. Konstantinovel, 21. Mai. Zwischen

ben türkischen und griechischen Truppen an der Grenze von Spinus murbe geftern Abend ebenfalls ein Waffenstill= stand pereinbant. Der abgeschloffene Waffenftillftanb

bezieht sich sowohl auf die Land=, wie auf Die Gee = Streitfrafte beiber Bar= teien. Jest erörtern Die Botichafter ba= hier bie Friedensbedingungen. Noch gestern Nachmittag war gemel=

bet worden, bag an ber Grenze bon Epirus die Waffenftillftands-Berhand= lungen zwischen ben beiberseitigen Streitkräften fehlgeschlagen seien, Da bie Griechen bie Parlamentärflagge ig= noriet, die türkischen Stellungen beichoffen und den Versuch gemacht hät= ten, mit zwei Bataillonen einen neuen Einfall in türlisches Gebiet zu machen. Nach den späteren Depeschen aber kann man wohl biefen Zwischenfall borerft als erledigt ansehen.

Es wird mitgeiheilt, bag ber Wafenstillstand weithin unter ben türkiichen Truppen in Thessalien und Epi= rus Unzufriedenheit erzeugt, und bie türkische Milikarkommiffion sich ge= nöthigt gesehen habe, die ärgsten Mur= rer unter Urreft beimgufchicken. Much find bie Briefter bei ber Urmee angewiesen worben, in besonderen Bredigten bie Solbaten gum Behonfam gu ermah= nen. Gin Regierungs=Erlaß verbietet ben Verfauf aller irgendwie aufreizen= ben Bilber und Rviegslieber.

London, 21. Mai. Der Rorrefpon= bent der "Daily Mail" in Rom fagt, er habe aus bester Quelle erfahren, baf fich bie Grofmächte über Die Sauptbebingungen bes Friedens geeinigt hat= Darnach foll Griechenland eine Kriegs-Entschädigung von 25 Millio= nen Dollars an die Tiertei zahlen, und die Zahlung foll burch eine Kontrolle über bie griechischen Bolle garantirt werben: ferner foll eine ftrategische Berichtigung ber Grenze stattfinden, boch ift man über die Einzelheiten diefer Be= pichtigung offenbar noch nicht einig.

Das Waffenftillstands = Abtommen bestimmt auch, daß eine gemischte Rom= miffion boberer Offiziere eine neutrale Bone zwischen ben beiden Armeen fest= eben foll, und tein Borruden an ben Flanken gestattet wird. Man glaubt, Die Türkei wolle biefe Kommiffion aus ben ausländischen Militaralttaches ber beiben Armeen gefammengefest feben.

Athen, 21. Mai. Der griechische Ministerpräsident Ralli erklärte in einer Unterredung: "Die Entschädigung, weiche Griechenland an die Türkei zahlt, wird im Berhaltniß gu feinen Silfs= quellen und feiner finanziellen Stellung fteben. Bon einer GebietsaUbtretung fann gar feine Rebe fein. Griechenland tann fich auf feine Beränderung ber ftrategischen Grenze einlaffen; benn hiendurch würden die Einfälle bewaff neter Banden auf griechisches Gebiet er= leichtert, und Griechenland murbe gezwungen, ein großes heer zu halten, um

solche Einfälle zu verhindern." Die türfifchen Streitfrafte festen bis zum Mittwoch Wbend die Angriffe auf bie fich bon Domotos gurudgiehen bem ariechischen Truppen fort; erft bann er= iuhren die Türken von dem Waffen= ftillstamb. Jest halten die Türken Die griechischen Bofestigungen befest, welche nur eine Stunde Marich bon Taraha entfernt find; Taraba wird bon einem Regiment griechischer Ravallerie befett gehalten.

Mehrere auswärtige Preßkorrespon= benten, welche vom theffalischen Kriegsschauplat hierher gurudgetehrt find, bestätigen, bag bie Griechen gu Do= motos tapfer tampften, bag aber ihre militarifche Leitung größtentheils nichts taugte. Rronpring Ronftantin war über bie Sachlage ganglich getäuscht worben. Er hatte ichon am Samstag die britischen Ambulang= Merate (Gefellschaft bes "Rothen Rreuges") in Renntniß gefett, baß fie am beften thaten, bas hofpital= und Um= bulangforps aufzulöfen, ba es feine Rämpfe mehr geben werbe. Der Kronpring Ritolaus machte fich, wie es beifit. schmählicher Feigheit schuldig; er blieb während des Kampfes zu Domotos we= gen angeblicher Berdauungsbeschwerben in feinem Belt gurud, und war schulb baran, daß ber schwer bebrängte rechte Mlügel ber Griechen in ber gangen Zeit pomMittag bis zum Sonnenuntergang feine Artilleries ober sonstige weitere

Unterftützung erhielt. Gin Rorrespondent ergählt: "Muf meinem Weg nach ber Front traf ich um Lamia herum 40,000 Flichtlinge, bie | Murphy murbe verhaftet.

fanden, ohne Obbach waren und nichts als einige Deden hatten. Frauen brach= ten auf bem nadten Raffenboben Rinber gur Belt. Der Bandweg an bem abschüssigen Bag entlang war gefüllt

bon Rommiffionszügen, Die aus alten baufälligen Landkarren bestanden, welche bon Pferden gezogen wurden, die fich kaum auf ben Beinen halten konn= ten. Traurige Berichte habe ich über ben Buftand ber ariechischen Urmee gebort. Die Leute hatten in bem fchlim= men Regen feine Belte und und lagen tagelang in ben Graben auf bem freien Boben. Das Wetter war mahrend bie= fer Zeit bitterlich falt, Die benachbarten Sohen waren mit Schnee bedeckt, und Fieber und Ruhr graffirte arg unter den griechischen Truppen. Dennoch hielten fich biefe Solbaten bei Domo= tos tapfer; am muthigften fampften bie jungen Refnuten sowie die Garibalbia= ner. Bei Letteren befand fich eine Marketenberin in einer rothen Jade; fie leiftete unter bem beißeften Feuer bes Feindes furchtlos ben Bermunbeten

lanz-Hospital zu San Marino hatte." Der italienische Sozialist Umilcare Cipriani, melder Die erfte Abtheilung italienischer Freiwilliger befehligte, Die über die Grenze nach Magedonien nin= gen, ift auf einem Schiffe bier eingetroffen: re wurde am Anie verwundet und mußte sechs Stunden auf bem

Beiftand und unterbrach auch während

bes Riidzuges feinen Augenblick bie

Pflege berfelben, bis fie die Benwunde=

ten wohlbehalten im doutschen Ambu=

Rampffeld liegen. 500 griedische Freiwillige find forben

aus Amerika hier eingetroffen. London, 21. Mai. Gine Depesche aus Canea, Areta, melbet, daß bie Are= ter beschloffen batten, mit den Udmira= len der auswärtigen Flottengeschwader in ber Organisirung einer Regierung für die Infel gusammenguwirten.

Paris, 21. Mai. Noch immer mehr Unichuldigungen ber Feigheit und militärischenUntuchtigfeit laufen über ben griechischen Rronpringen Ronftantin bon Rorresbondenten ein, beren erfte Mibtheilungen barüber unterbrudt ober gefälscht worben maren.

Ein frangösischer Berichterftatter bom Kriegsschauplat schreibt, mahrend bes Rampfes an ber griechisch-türkifchen Grenge fei ber Rrompring Ron= stantin in Lariffa weit bom Schaublat ber Gefechte gewesen und habe weiter nichts gethan, als Zigaretten geraucht und Novellen gelefen. Um Morgen ber Räumung von Lariffa habe ber Rronpring ben erften abgehenben Bahngug bestiegen, und Frauen und Rinder feien aus ben Waggons herausgewor= fen worden, um für ihn und feine Pfer= be Plat zu machen. Bu Beleftino hatten zwei Offiziere zwei verwun'bete Bemeine bom Bug gejagt, welcher nach Bolo ging, bamit fie bie Stellen ber= felben einnehmen tonnten. In vielen Fällen feien gange Bataillone bon ihren Offizieren im Stich gelaffen worben und hatten bann ben Rampf ohne Füh= rer fortgefest.

Den griechischen Generalen Smolend und Danikofti aber fpenben alle Rorrespondenten bas höchste Lob, eben= fo ben griechischen Jagern (Gugones) und ber Artillerie.

## Briegen neue Gewehre.

Berlin, 21. Mai. Gine Rompagnie Garbejäger in Potsbam ist probe= weise mit neuen Gewehren bewaffnet worben, welche fich bon ber bisherigen Gemehrtonstruttion baburch unter= Scheiben, baß fie eine langeren und gänzlich mit Holz umhüllten Lauf haben, und daß bei benfelben Gaspatro= nen zur Berwendung gelangen.

Der Zeugnifimang-Baragraph. München, 20. Mai. Wie gemelbet, ift die jungfte Rummer ber hier erfchei= nenden "Freie Preffe" Prof. Quibbe's wegen eines Leitartitels "Mus ber Rin= berfbube eines flaffischen Boltes" poli= geilim' beichlagnahmt worben. In Ber= bindung damit ift ber Rebatteur bes Blattes, Namens Ruhn, mitten in ber Nacht unter Unwendung bes Zeugniß-3mang=Paragraphen berhaftet worden.

## Bullngunfien des Frauenftudiums.

London, 21. Mai. In ber Cambribge-Univerfität fand eine Abftim= mung über ben Untrag ftatt, Frauen gu erlauben, Diplomen=Grabe an bie= fer Universität gu erlangen. Der Un= trag wurde mit nahezu Zweibrittel= Mehrheit abgelehnt.

(Telegraphifche Rotigen auf ber Innenfeite.)

## Lofalbericht.

Aurg und Reu.

\* Der Fleischerhandler John Boelbed, Rr. 1255 63. Strafe, ift geftern Ubend in feinem Gefchäftslofal von bier bewaffneten Strolchen überfallen und um \$44 beraubt worden.

\* Polizeirichter Fingerald hat heute ben 3. 3. Berger, welcher am Sonntag feinem Rebenbuhler Ernft Ott in eifer= füchtiger Buth eine leichte Stichwunde beigebracht bat, bem Rriminalgericht übermiesen.

\* Der Diahrige Frant Rlig von Rr. 80 Church Straße gerieth geftern Rachmittag um 5 Uhr in ber Milmaufee Abe. unter bie Raber eines Gefährtes. bas bem John J. Demnar, Rr. 621 23. 15. Strafe, gehört und von einem gewiffen Bat Murphy gelentt wurde.

### Gin Teftfall.

frau Klingbeils Schadenerfatflage gegen

den Schankwirth Julius Miller. Um 16. April 1893 gerieth in ber Wirthschaft des Julius Miller gu Grand Croffing ein gewiffer Fred Rlingbeil, nachdem er bort ziemlich start gezecht hatte, mit einem gewissen Ferdinand Schmeifle in Streit. Berlauf bestfelben brachte Rlingbeil feinem Gegner mehrere Stichwunden bei, denen Schmeikte bald darauf erlag. Rlingbeil murbe am 3. Februar 1894 unter Richter Baters Borfit me= gen Morbes prozeffirt und zu vierzehns jähriger Zuchthausstrafe verurtheilt. In der Strafanstalt gu Joliet ift Alingbeil bann noch im Jahre feiner Berurtheilung geftorben. Seither hat die wegen ihrer Findiateit befannte Abvofatenfirma Cafe & Hogan im Ramen ber Bittme und ber minberjähris gen Rinder Rlingbeils gegen ben porbesagten Schantwirth Miller eine auf \$10,000 lautende Schabenersattlage angestrengt. Diefelbe wird mit bem Hinweis begrundet, bag Miller bem Rlingbeil gu viel berauschenbe Getrante verabreicht und ben fonft friedfertig gewesenen Mann in einen blutgierigen Wütherich umgewandelt habe. Seute ift bor Richter Brentano mit ber Berhandlung diefes als Testfall hoch intereffanten Prozeffes begonnen worden.

### Wener.

Auf unerflärte Beife brach heute Morgen um halb brei Uhr in bem Wohnhause ber Familie Certnen, Nr. 1915 B. 45. Strafe, ein Feuer aus, bas Schaben im Betrage von \$800 angerichtet hat, ehe bie Loschmannschaft es eritidte.

In ber Weber'ichen Wagenfabrit an 81. und Wallace Straße wurde heute Morgen burch ein im zweiten Stod= wert des Gebäudes ausgebrochenes Feuer ein Schaben von \$200 verut=

Die Fabrit-Chabliffements ber Möbelfirmen Roenig & Gamer und Roe= nig & Gorwich, Nr. 627—631 Nord Salfteb Strafe, find geftern Abend burch Feuer zum Betrage von \$25,000 beschädigt worben. Der Brand hatte biefen Umfang nicht gewonnen, wenn ber Arbeiter, welcher Die Feuerwehr bes nachrichtigen follte, gleich zum nächsten Marm-Apparat gelaufen mare, ftatt erst umftandliche Bersuche mit ber Te= lephon-Berbindung zu machen.

## Wegen der Rommiffionsgebühren.

Der Afrienmatler Albert C. Froft hat beute im Rreisgericht gegen ben Bengwertsbesitzer Chauncen D. Clark aus Arizoma ein Prozegverfahren anne Schuldforderung von \$150,000 handelt. Kläger behauptet, daß er vor Nahren für herrn Clart ein Geschäft in Bergwertsattien abgeschloffen habe mofür ibm Rommiffionsgebühren in obigem Betrage zugesichent maren. Clark aber foll fich bisher ftanbhaft geweigert haben, feinen Berpflichtun= gen nachzukommen.

Nicht als ber enttäuschte Erfinber Maierhofer, wie an anberer Stelle als mahrscheinlich angenommen ift, fon= bern als ber Rauflembnen Albert Briegte von Nr. 889 D. 21. Strafe ift heute Vormittag ber Mann, begm. die Leiche des Mannes identifizirt worden, der sich vorgestern Abend in ber Rahe bes Bullman'ichen Wohnhau= fes erichoffen hat. Brieste hatte fich in letterer Zeit aus Merger und Corge über schlechten Geschäftsgang bem Trunte ergeben und icheint aus Berzweiflung hand an sein Leben nelegt zu haben.

## Muf einer Studienreife.

Sechs Mitglieder bes Rem Orlean= fer Stadtrathes trafen heute, auf einer amtlichen Studienreise begriffen, bier ein, um sich mit dem in Chicago ange= wandten Straßenbeleuchtungs-Shiftem und anderen munizipalen Unlagen nä her bekannt zu mchen. Die Reisegefellschaft hat zu biesem Zwecke bereits Memphis und St. Louis besucht und fie wird fich etwa 3 Tage hier aufhal= ton. Die Gafte aus bem Guben mach ten im Laufe bes Boomittags bem Mahor Harrison ihre Aufwartung.

## Glenviem.

Im Countngericht wurde heute ein Inforporationsgoluch für ein neues Dörfchen einigereicht, das sich Glenview nennt. Es liegt einlige Meilen westlich von Wilmette und zählt just 323 Ein= wohner. Glenview Station befindet fich an ber C. M. u. St.B. Gifenbahnlinie. Das Gericht feste für ben 7. Juni eine Wahl an, um den Bewohnern Glenviews Gelegenheit zu geben, fich folbft in Bezug auf bas Intorporationsge= fuch zu entscheiden.

\* Das Direktorium ber "Affoziirten Presse" hat folgende Beamte für das laufende Jahr erwählt: Präsident, B. F. Lawfon, Chicago Record und Chicago Daily News; erfter Bigepräfident, Horace White, New York Evening Boft; zweiter Bigeprafibent, Sofe Atlanta Journal; Sefretär, Smith. Melville E. Stone; hilfs-Setretar, C. S. Diebl.

### Luctgert ift frant.

Seine guvernichtliche Baltung icheint in das Begentheil umgufchlagen.

Wieder ein neues "Beweisftud" gefunden.

Die mehrtägige Saft in einer halbounklen Zelle bes Countngefängniffes und die Aufregungen ber letten Beit fangen nachgerade an, ihre Wirfung auf die im Uebrigen eiferne Befundheib bes Burftfabritanten Abolph 2. Luetgert auszuüben. Der Gefangene flagte heute über heftige Ropfichmergen und Magenbeschwerben. Auch feine bisher gur Schau getragene guverficht= liche Halbung hat offenbar einer tiefen Niedergeschlagenheit Plat gemacht. 3m Laufe bes Bormittags erhielt Luetgert ben Befuch bes Gefängnifargies Dr. McNamara, der fich jedoch nach weni: gen Minuten wieder empfahl, nachbem er bem Patienten eine einfache Medigin verschrieben hatte. - Mir ben Bericht= erffattern, bie ihn gern ausforschen möchten, will ber Gefangene nichts gu schaffen haben. Er zeigt ihnen nach wie bor bie falte Schulter, und bie an ihn gestellten Fragen bleiben zumeist unbeantwortet. Gein Bertheibiger, Unwalt Vincent, begab fich heute, turg bor Mittag, nach bem Luetgert'ichen Nabrifgebäube bingus und füllte bort wei Fläschen mit der im Bottich beindlichen Säuremischung. Er will biefe Löfung bon einem fachverftanbi= gen Chemiter genau untersuchen laffen.

Serg. Spengler und bie ihm juge= theilten Gebeimpoligiften entbedten heute Morgen in ber Abzugsröhre, melche bon bem großen holzernen Bottich in bas Fangbaffin führt, einen weiteren Saarbuischel von lichtbrauner Far= be, gang ahnlich bemjenigen, ber am Mitimody aufgefunden murbe. Die einzelnen Saare find gumeift nur vier Boll lang, aber man glaubt brogbem wiederum ein neues wichtiges Beweis flüd erlangt zu haben. Für ben Un= parteiifchen ift es jebenfalls im bochften Grabe auffällig, bag biefe "Enthullungen" immer nur tropfenweise bergabft merben. Rachbem man nun feit mehreren Tagen faft unausgesett in ber Fabrit herumgewirthschaftet hat, follte boch wohl endlich jeder Winkel des Ge= baudes fo grundlich burchforicht fein, bag nichts mehr zu finden übrig

Der Bahnargt Dr. Rlein, bon bem Frau Quetgert bor Jahren ein faliches Gebif erfranden bat, ift gur Beit mit ber Untersuchung bes geftern aufgefunbenen Zahnes beschäftigt. Er glaubt jeboch nicht, bag er im Stanbe fein wird, ben Bahn zu ibentifigiren.

## Die Buniche der Liga.

Die Berhandlungen in bem Manba= mus-Vertahren. Das die republikani iche Liga gegen bie Wahlbehörde, Den Countyclert und die Rominirten bes republifan. County = Zentralfomites angestrengt hat, werben erst morgen vor Richter Sutchinfon beginnen. Es handelt fich bekanntlich barum, Die Wahlbehörde zu zwingen, nur die bon ber Liga augestellten Randibaten als bie eigentlichen Reprafentanten ber re= publikanischen Partei anzuerkennen, und die Namen der Kandidaten des Bentraltomites bom offiziellen Stimm= gettel gu ftreichen.

Die Anwälte Ron D. Weft Wheelod merben bas republifanische Bentralfomite und M. S. Birichl Die Liga vertreten. Uebrigens haben sowihl die Wahlbehorde wie auch die vom Zen= prolfomite nominirten Richter=Randi= baten einen Protest gegen bas Man= damus=Berfahren eingeneicht.

## Der Tod John Roenigs.

Die Jury bes Coroners hat es heute in ihrem Bahripruch unentichieben ge= laffen, ob der alte John Roenig, ber borgeftern Morgen tobt aus bem Gee gezogen worden ift, zufällig verunglückt ober freiwillig aus bem Leben geschie= ben ift. Gegen lettere Unnahme fprechen berichiebene Umftanbe. Roenig mar ein wohlhabender Mann und hat niemale Lebensüberbrug befundet. Seine Angehörigen find ber Unficht, baf er fich in ber Umgebung bon Brace= land, mobin er porgeftern einen Gpa= ziergang gemacht hatte, verirrt hat und in den Gee gerathen ift ohne gu miffen

## Rurg und Reu.

\* Die alte Cottage Grove Abe. Re= vierwache wird bemnächst burch einen mit allen modernen Berbefferungen ausgestellten Neubau erfett merden. Für benfelben find 20,000 Dollars ausgeworfen worben.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= und Rüchenmädchen, deutsche Miether, ober beutsche Kunidschaft wünscht, erreicht feinen Zwed am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

\* Ueberfahren und vielleicht töbtlich verlett wurde gestern ber Sjährige Robert Frand burch ein Fuhrwert von Loomis' Dampfwäscherei. Die Eltern bes verunglückten Kindes wohnen Nr. 614 D. 14. Str.

\* Das Grite Regiment umb bas 9. (Neger=) Bataillon ber Staats-Miliz werden am 9. Juli gemeinsam für eine Boche bas Uebungslager bei Springfield beziehen. In den beiden nächsten Wochen folgen ihnen erst das Zweite und das Siebente Regiment und bann Die Artillerie- und die Ravallerie-Albtheilung ber Nationalgarbe.

### Bird ungeduldig.

Der hier vor einigen Tagen unter ber Antlage, in Denver, Co., Schwinbeleien verübt zu haben, in haft genommene Unevalt und Zeitungsmann David Schueler, ist nicht wenig ungehalten barüber, bag man ihn imnier roch in Chicago hinter Schloß und Riegel behält. "Ich bin jeden Augenblic bereit," jo erflärte er heute Morgen, "freiwillig nach Denver gurudgutehren. Detettive Loomis, ber mich begleis ten foll, icheint fich aber erft noch einige Zage in Chicago amufiren gu wollen, und es ist höchst ungerecht, bag ich binter ichmedischen Gardinen warten muß. bis es biefem Beamton beliebt, mich gu= rud zu transportiren. Ich bin völlig unidulbig an ben mir gur Laft gelegten Schwindeleien, und wenn irgenwie eine Fälschung bei Grunbeigenthums= Hebentragungen begangen wurde, jo weiß ich nichts hiervon. Man hat mich hier ohne einen Haftbefehl fesigenom= men und bis jest auch noch teine Un-

flage gegen mich erhoben." Schuelers Berhor murbe bis Dienftag verschoben.

### Bermitt lungeverfuche.

Auf Antrag von Frl. Jane Abbams hat gestern der Zentral-Ausschuß ber Civic Federation beschloffen, noch einen Berfuch zur gutlichen Schlichbung bes Gerberftreits zu machen. Die Gerbereibefiger und Die ftreitenben Arbeiter werden angegangen werben, ihre Differengen ber staatlichen Schiedsbeborbe au unterbreiten.

Bwifchen ben Organisationen bet Blumber-Behilfen und ber Unterneha mer biefes Induftriezweiges find nun boch Friedensverhandlungen im Gange, bie anscheinend ehestens gu einem beibe Theile befriedigenben Abichluß

Später. - Die Union ber Gerberei Wrbeiter hat ingwischen benStreil offigiell für verloren erflart, und 1000 bon ben 1500 am Ausstand betheiligt gewesenen Leuten find ichon beute an Die Arbeit gurudgetehrt. Für Die 500 Unberen wird fich erft in ben nächften Tagen wieder Plat in ben Gerbereien machen laffen.

## Thut wirflich Roth.

Counth=Rommiffar Beer ift feft ents schlossen, einem großen Uebelstande bei bem Transportiren von Irrsinnigen vom Detention-Hofpita! nach Dunning ein fofortiges Ende zu machen. Diellngludlichen wurden bisher, oft in gro-Ber Umgahl in einen einzigen Wagen förmlich zusammengepfercht, und es ist wirklich Wunder zu nehmen, daß nicht fcon einmal irgend eine Panit unter ben Fresimmigen entstanden ift. Wird nicht umgebend feitens ber Verwaltung bes Detention-Hofpitals Remebur aefchaffen, jo will Rommiffar Beer fotort 3mangemaßregeln einteiten, im Die fo bringenid benöthilgte Abhilfe gu schaf-

## Mufidub für Edroeder.

Muguft Schroeber, ber junge Upothefergehilfe, welcher bor viergehn Za= gen auf ber Rabler-Rennbahn im Jadson Part ben Bauunternehmer I. J. Dunftin im Streit erftochen hat, etwirfte geftern von Polizeirichten Quinn in Sinde Part einen Aufschub der Bovberhandlung feines Prozeffes bis gum 29. Mai. Der Polizeirichter ließ ben Angeflagten auch gur Stellung bon Burgichaft gu, und feste biefe au \$10,000 feft. Gin Omtel Schroebers, ber Apotheter Bodemann von 43. Strafe und Late Abenue, leiftete bie Burg-

## Wieder eingefangen.

Un ber Ede ber 52. und Late Strafe wurde flaute gu früher Morgenfbunde von einem Polizisten ein etwa 40 Jahre alter Mann aufgefunden, der sich auf ben Bürgersteig gefet hatte und aus genischeinlich nicht in vollem Besite feiner Geistesträfte war. Man brachte ben Menmften borläufig nach ber Polizeifta= tion in Auftin, mofelbit er fpater als ein aus bem Dunninger Irremaspl ents sprumgener Patient, Namens Arthur McCormic, identifizirt wurde. Er wurde heute Nachmittag wieder nach ber befagten Unftalt zuvüdtransportirt.

## Lefet die Sountagsbeilage der Abendpoft

Legt fein Amt nieber.

Ebw. 3. Phelps, ber Gefretar und erfte Eraminator ber Zivildienft-Rommiffion, hat heute feine Stelle freiwillig niedergelegt. Hilfs-Sefretar Jas. S. Rogers wird seinen Plat vorläufig ausfüllen, bis eben ein Nachfolger ernannt worben ift. Wahrscheinlich wird entweber Frant X. Finnegam ober Bal ter Michaelis ben wichtigen Poften er-

Bom Bellerbureau auf bem Andiforiumtharm wird für bie nachften 18 Stunden folgendes Better für Junois und die angrengenden Staaten in Aus-ficht gestellt:

Chicago und Umgegend: Jun Allgemeinen folm und marmer beute Abend und morgen; veranderlis de- fpater judoulice Binde. Illinois, Indiana uns Miffouri: Soon beute Abend und morgen; warmer in den mixteren und nörblichen Theilen; veranderliche, fpater öftliche

Wisconfin: Theilweise bewölft beute Abend; more gen schön und marmer; öhtige Winde. In Chicago fielle fich ber Temperaturkand feit unseren letzen Besichte wie folgt. Gestern Abend um G Uhr 50 Erad; Mitternacht 41 Grad über Run; beute Margen um G Uhr 40 Erad und beute Mittag 4 45 Grad über Run.

# Die Wahrheit ist mächtig

Und wird obfiegen. Laft Gud nicht taufden. Der berühmte alte Blat, Sudoft-Gde Clarf und Late Str.. wurde wiedereröffnet von . . . . .

Größer, Besfer, Schöner. als

ie

zuvor



Madien fich täglich mehr Freunde und

behalten fie

# Wundervoller Anzüge = Verkauf

Siidost-Ede Clart und Late Str.

\$7.50 für feinste \$15.00 Gefellschafts-Anzüge-noch 400 der feinen fancy Scotch Cheviot-Anjuge-jene eleganten Anjuge, die lette Woche fo viel Auffehen erregten-Bwangig Facons in den neueften Erzeugniffen des Webftufis in den foviel verlangten Muftern von Overlaid Plaids, Broken Bars und fancy Chedis-Acht nene Partien find hinzugefügt worden, um die Auswahl in übermaltigender Weife vollkommen ju machen.

Freitag und Hamstag.

Dies sind feine Ladenhüter. Jeder 21n= zna ist hübsch, neu und frisch aus den Bänden des Schneis ders und kann von keinem Haus in Chicago übertrof: fen werden. Es find wirfliche

\$15.00 Anzüge.



Jedem Kleidungs stück, das wir zei. gen, sieht man an, daß es neu ist ... Michts als das 211: lerneueste diefer Saifon

Allerneuelle facons.

## Minnderbarer Meberrock-Verkauf. Gin Räumungverfauf von allen unferen hubiden

Top- Coats - aus Englifh Covert, Goft Whipcords und Fancy Worftebs, alle unfere feinen 812, \$15 und \$16.50 Kleibungsftude in \$7.45

## Wundervoller Knaben-Anzug-



(Größen 13 bis 20.) 250 zuverläffige burchaus gutgemachte lange Sofenanzüge - von ganzwollenen Cheviots, fanen Caffimeres und ichottifchen Kleiberftoffen, miere \$5. 86 und \$7.50 Partie für biejen gro Ben Berfauf heruntermarfirt gu \$3.95

200 feine 2-Stude Unjuge für fleine Rnaben-3 bis 15 Jahre—Junior und doppelreihige Kas-gons—hübich ausgestattet — mit Doppels Sit und Knieen versehen—unverwüstliche Kleiber—



## Radfahrer—

in Angligen, Rappen, Sweaters und ande=

Fünf Prozent über dem thatfächlichen Roftenpreis.

Wir liefern Euch alles was Ihr braucht ren Sachen zu

Seht, wie viel Ihr hier fparen konnt.

## Unerreichte Ausstattungswaaren Verkäuf e-

15c Werthe in Salbftrumpfen für Manner -echtschwarz und schiarbig.....6c

3 Kisten französische Balbriggan Männers hemben und Hosen, seibebesett, mit Perlmutterknöpsen, reguläre 23c \$1.50 Werthe, englische Mabras, phyrs u. fancy ichottijche Plaid Orfords, Gemi-Dreg- Semben,

зи...... 95с 100 Dugend neue Commer-Balstrachten, alle Fagons,

Schließend neue Reglige Formen-reine Geibe-Rene \$1.00 Entwürfe mobijder up-to-bate Dreg-Semben mit fancy Bufen - 20 Arten von neuen 45¢

## Süte für die Million-

95c für 2.00 handgemachte Bute, neue Form Derbys, pras, Cubas - in Schwarz, Braun, Balnuß, Berl und Ceber Farben .....

\$1.85 für bie feinsten \$3.50 und 83.00 Sute in Derbys, Jeboras Cubas — bie allerneuesten Mobelle - garanstirt "Bine-Stiff", hands gemacht - mit feinster fei= bener Ausstattung - ein But, wie 3hr biefelbe Gorte anberemo nicht

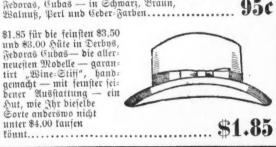

## Verkaufssiellen der Abendpost

auferhalb Chicagos und in ben Borftabten.

Arlington Seights : Wm. Ahlers. Murora: 98. 28off. Mulin : Billb Frafe. Beecher: S. Blod. Benfonville: Albert Frangen. Beberib Seights : G. Johnfon. Chicago Seights: John Belt Cheltenbam Beach: 3. 3. Tobhunter Cloverdale, Il.: Chas. Tedrahm. Columbia heights: Emil Schat. Cramford: Bm. Jacobs. Crete: Aleg. Buchanan.

Dauphin Bart: J. F. Buterbaugh. Davenport, Ja.: W. Gehrte. Desplaines: J. O'Donnell. Downers Grove: M. E. Stanger. Douglas Bart: A. Ingenthron. Dber . Jub.: Mubr. Reichel. Cimbur ft : Julius Malon. Cigin : F. Brunnemann. Englewood : Englewood Rews Co.

Englemoob: Barben & Sill. Ebanfton: Albert Boelfom Evenfton: J. W. Fagan. Glencoe: R. S. Chatman Grant Barl: F. Prus. Großbale: Bermann Relion. Grand Croffing: Oscar Landolf. Sanfon Bart: Jos. Widera. Sam mond, Ind.: B. Cicher. Sarvey: H. Scott. bamtborne: Chas, Bifchof. Sarlem : Germ. Binter. Bermoja : C. 2. Craemer. Germoja : Chas. Grauer.

Segewijd: D. Rlippel. Sinsbale: O. Geo. Brouty & Co. Sobart, Ind.: Wm. Maybaum. Sybe Bart: M. J. Zablor. Brbing Bart: 23. Abrens. Stasca: O. Ablenftorf. Beffer fon: Irvin Bernhard. Boliet: G. B. McClessand. Lemofba, Wis.: Simon Areps. Renfington: Frit Sagel.

Morgan Bart: Otto Febbeler. Rormood Bart: Ralph Sugbes. Raperville: B. Blate. Dat Bart: Fr. Zesnow.

fuchs=Raninchen!" La Borte, 3nd.: George Berr La Grange: G. R. McClellan. Bawnbale: G. Stofes. Bemnbale : G.Raufdenberger, 2B. 48. 6t Demont: Alex Romat.
Lombard: John B. Beiblet.
Renbota: Schiff & Denion.
Refrofe Bart: G. D. Franco.
Richigan Cith, Ind.: E. Schmelter. abnt haben, als Glas erfanben!"

gier (bei einem Colbaten ein Anopfloch offen fimbenb): "Rerl, Gie find bier doch nich' auf'm Hofball, daß Sie des tollettert auftreten!"

## Beridiedenes.

— Aus der Schule. — Lehrer: "Ein Cat beginnt ftets mit einem...? nun - Rurt (Sohn eines Offi= giers): "Mit einem , Meh'."

- Gin gefühlroller Gaul. - Raus fer: "Jch glaube gar, der Gaul foppt!"
— Berfäufer: "Stuß! Weil er is' so allein, seufzt er ä bische!"

- Aus bem Examen. - Professor: Serr Ranbibat, wenn Sie zu einem Patienten gerufen werben, wonach werben Sie ba zuerft fragen?" - Ranbibat: "Wo ber betreffenbe Patient wohnt, Berr Profeffor."

- Bebenflich. - Bater: "Lebft Du an ber Universität auch recht moralisch?" — Studiofus: "Natürlich, Bapa, habe fogar einen fortwährenben Moralischen."

— Boshaft. — Schriftsteller (be= fannter Librettift): "Ich möchte mir irgend ein lebendes Thier als Hausge= noffen halten — was schlagen Sie por?" - Rritifer: "Gine Elfter - Die hilft Ihnen Texte - fuchen."

- Protest. - "Ihr Fräulein Toch-ter ist ein Engel, Herr von Binteles!" - "Wie haißt a Engel! Rann mer ich geb' fe in Gold - mit aner Mit-

gift bon 500,000 Mart fliegen?" - Beim Pfanberfpiel. - "Nun haben Sie ichon ben fünfgebnten Rug be= tommen, herr Lieutenant, und alle von Badfifchen!"-"Ja, Die fleinen Ledermauler! Romme mir bor wie ein Ber-

- Wahrscheinlich. -- Lieutenant (bas Morocle eintlemmend): "Meh, alte Phonigier muffen Lieutenant vorausge-

- Rafernenhofbluthe. - Unteroffis

## Diein Connubien. ""

36 bin ein rechtes Ungfüdstinb! Raum tou' ben But ich lupfen, Unb's geht babei ein tühler Binb. Go frieg ich gleich ben Schnupfen.

In Bimmer, Strafe wie im felb In Scheuer und in Schupfen, Im Binter, Frühling, Commer, Berbft Betomm' ich immer Schnupfen.

Im Fafding, wenn fich Jeber freut, Im Boltafchritt au bupfen, Und Mules ift voll Luftbarteit -Dann hab' ich ficher Schnupfen.

Und wenn bie Beit getommen ift, Die Martinsgans gu rupfen. Schmedt mir gewiß ber Braten nicht, Da hab' ich ficher Schnupfen.

Bas hilft's, thu' ich mein Riechorgan Mit Lapis gar betupfen ? 'S ift boch umfonft; in turger Beit Bab' ich icon wieber Schnupfen.

Und wenn gu mir einft tommt Freund Bein, Um mich am Urm gu gupfen: Romm Freunderl, tomm, 's ift Zeit für Dich! -Dann hab' ich g'wiß auch Schnupfen.

Buerulus. Ginem Beltverachter. Dag Du fo febr bie Belt verachteft, 3ft's, Freund, wohl flug von Dir? Benn Du es recht genau betrachteft, Behörft Du boch gu ihr! Detar Bilba.

Deutice Brundlichteit. Grundliche Gelehrfamteit Gebft in Deutschland boch ju meit: Siebft bu eine Blume fteb'n, Labft bich nicht gleich am Berud, Sondern boleft erft ein Bud, Ihre Familie nachjufeb'n.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

# Jeder sagt, es sind die größten Werthe, die er je gesehen hat.

Da ift fein Raum gur Widerrede-wir haben feit über 15 Jahren Rleider verkauft-wir haben uns ftets auf dem Laufenden erhalten, was Andere in ber Beit verfauften-wir wiffen, mas wir geboten haben-und wir behaupten positiv, daß

# Vie zuvor haben wir solche wunderbaren Werthe offerirt.

als bei diefem Berkauf bes gangen Lagers von Commer-Angugen der erften Rleider-Fabrikanten Chicagos, die fo wohlbekannt find, daß, aus Furcht, einen Sturm bon Protesten zu entfesseln-ber boch entfesselt ift-feit die Taufenden bon Runden miffen, daß

Wir das ganze Lager zu 55c am Dollar kauften,

wir erfucht wurden, ihren Namen nicht in Anzeigen zu gebrauchen. Ihr konnt Guch aber in der Marke nicht irren-die Marke, der Name ift an den Roden.

Manner-Anguge - Die größten Berthe von allen, einbruftig, Square Gut und Ifnopfige Frods, importirte blaue Gerge, ichmarge undreffeb Cheviots, eng. Coverts und feine Claps, fein Unterschied wie mahlerisch Ihr feib, bieje Partie mirb End sicher zufriedenstellen, ausgesuchte u. begehrteste Fabrifate auf unsern Labentis

ichen, regulare \$18 und \$20 Anzüge, bei biefem Berkauf fur..... Manner-Unguge - Globe Worftebs, Sodanum Cheviots, Run benichneiber-Mufter, in hellen und bunt-len Mijchungen; wir glauben kaum, baß Ihr je wieber eine solche Gelegenheit erhal-

tet; ertra gute Werthe zu \$20 und \$22 — Auswahl jest bei biefem Berkauf zu..... Manner-Sofen-150 Baar bunfle und hell= farbige Cheviots, gute Fagons, gut gemacht u. perfett passend, sich ausgezeichnet tragende Fas-britate, Bargains zu \$2, morgen, Auswahl für

## Bicycle=Anzüge zum halben Preise.



Feine Qual. Erafh Bichele Anzüge für Raimer, baffend gemacht, anfgenöhte Zafden R. Rubbfeu, berftärtter Hofen-Sig u. Hiften-Tafchen, reg. 84.00 Aberth für 325 Minguge, bon reiner Bolle, umfaffen oraun, Checks. gran, mit aufgenähten Tafchen Im Rock, alle Rähte taped, Werth bis zu \$6.50 –Answahl

450 Unguge, extra Qualitat importirte gangwollene Unguge in Checks, Diagonals, Plaibs u. Mischungen, doppelt genähr und taped Rähte, verkärfter Sig. 4 Taschen in ben Hofen, 5 Taschen im Rock, Werth bis zu \$8.00, Auswahl. Muswahl von 350 Mingugen bon feinfter Qualitat import ichottiichen und englischen Kammgarn, lohfarbig, graubrann und Checks, neneste Muster, beionders starter Schnuzsaum, angefnöpste Taschen, biese Waaren wurden nie unter \$10 verfaust-Answahl.

Bichele-Kapben, Answahl aus einer großen Partie Golf- und Bichele-Kapben, Satinfutter, Schweisband, Kappon in alten neueften Tuchtoffen und Moben, Werth 75c und 81 — Auswahl.



Manner-Musice - Beite \$8.00 Angige für \$4.95, burchaus gang: wollene ichottifche Plaids, hubiche Pin Cheds und ichmarge twilled Cheviots, breiter Borfroß, Gatin piped, regularer Retailpreis \$8, jest für .....

Manner-Minge - Importirte gemifchte Clays, braun gemifchte Caffimeres, bell= und buntelfarbige ichottifche Plaibs und ichmarge Diagonal Cheviots, alle außerft fein gemacht und befest, Anguge, bie im Retail und im regulären Weg nicht unter \$13.50 verkauft werben, bei biefem Berkauf jur.....

Manner-Anguge — Doppelreihige blaue unfinished Borfieba ebenjo einreihige Worfteb Cheviots, in Binhead Gifefts und bie famoien Rorman Bibewale Worftebs, große Werthe für \$16.00,

### bei biefem Berfauf für ...... Anaben - Anzüge. Große Eriparniß.

Rnaben:Anguge, Alter 3 bis 15 - 200 Anguge fer weniger als die Herfellungskoffen, dobbekrei-bige leichte Twilled Cheviots, verfekt passend. und durchwegs gut gemacht, regul. Netail. Preis \$2.25, nun für Rombination Rnaben: Anguge, Alter 6 bis 15 -

Rnaben: Anguge, Alter 6 bis 15 - 86 Werthe für Rnaben:Mingige mit langen Bofen, Alter 13 bis

Waschbare Knaben-Unzüge, Alter 3 bis 8 — in hübichen Mustern, hesonders gut gemacht, echte Harben, Shield Fronts mit Lanhard und Whitle, für.





Für Mädmen und Miffes. Ungarnirte Süte.

Beffere Sorten Stroh bon 48c bis \$1.25.

48¢ Beghorn Flats - bie gewöhnliche 75c Sorte. Beffere Sor-ten Leghorns von 75c bis \$1.48.

## Garnirte Sute. 15c Stroh Sailors — mit Band garnirt, farbig—die gewöhnl. 25c Sorte. Beffere Sorte garnirte Sailors von 38c bis \$1.75.

95¢ Stroh Tame, mit Banbern und Febern — farbig — die ge-wöhnliche \$1.50 Sorte. Besser Stroh Tame bis \$1.75. \$2.25 ein guter Werth fein ju \$4.00. Leghorns und fanch Braids, garnirt von gelernten Bugmaderinnen, mit fanch Banbern, Gebern, Blumen zc.

## Sachen für Pferde.





75c Ciallbeden \$1.25 Stall: beden, abfolut gan Leinen. fanch Check Wlufter, gut gemacht

82.00 Stall:
becken, fpezieller Bargain in 500
edien Burlington
Tecken, zwei ange-nähte Surcingles.
Baker Muster, alle \$1.25

810.00 Buggh-Geschirr, ganz durchweg mit der Hand gemacht. Caf Tan Leder, mit Nickel oder Davis Gummu-Besah, 3-zöll. eleganter Sattel. 136-zöll. Arace Box Loop Brible, mit Oberched, gute Zügel...... \$15.00 Erpreß Sarnes — Meffing-Trimming. 1343blige Trace, mit Godebe. 43bligem Sattel, guter mit Bolle ein- \$12.75 cerb-Wagen, extra ftart gemach.

Schraubenzieher-4 Zoll Stahl-Blabe, Buchenholz-Griff. 50

Rollfide-2 Fuß. vierfach gufammenlegbare Golg-Bollftode. 4c Brid Trowels—Rose's berühmtes Fadritat, befannt iberail als das best gemachte, volle 10 Zoll groß.

Extension Visi—Clart's neue verbefferte Two. Sutters, figneiben von 1/2 voll. 2011. \$30.00 Eurreh oder Coupe Geschitre. Bat. Beb. Kragen, Meffing ob. Nickel Mountings 41% 50n. Swell Sattel. 114 \$22.75 bem außerorbentlich niedrigen Preise.

## Handwerkszeug jeder Art.

Spezieller Bertauf von Sandwertszeug jeber Art für Schreiner und Mechanifer zu bebeutend herabgejesten Breifen, Borrath in jeber Beziehung vollständig, Qualität garantirt. Sandiagen—Echte Denry Difton Marfe, 26-3on, folides 95c Stahlblatt—Buchenhol3-Griffe, boll garantirt. 95c Sompaft-Sage—12-3olliges Stahlblatt. Buchenhol3-Griffe, mit Melfing-Befeftigung—reg. 25c Sage. 10c





Braces - Bife Brages für Schreiner, reg. 10-göll. Größe. febr gut und brauchbar, gutgemachtes Werfzeug f. w. Gelb. 19c Glati-Sobel - Ecter Baien, Holzboben, eiserner 3 prauchte feine Em-Plod: wobel — Eiferner Rahmen, 1:4-zölligiges Sta 

Bohrer Bite-6. Bit Set, erfte Qualität, ge- 65c urungizskapien—topten jetes \$1... Oberühmter Messoe Glocken-Apparat. auß einer flüfigen Batterte. 75 Fuß Draht, einem Kacter sal moniac, einem holgtenem Anopf n. einem Badet Stables bestehb, bollifändig und fertig zum Gebrauch, berfelbe. für welche Elektriker. 536. Brenches - Echter Monten Wrench, für bie Landwirthe, der Stein, in Sarthola-Behaufe, mit Dedel ..... Quid weis 21c

Feine Männer : Schuhe.

insting bon to fomoars; find ein Souls gegen hohe Preise und folechtes \$4.75

Für Gefchäftsleute—Wir geben Ihnen die gleichen \$3.45

## Bot \$5.50 Bot \$7.50 ar Prospecting u.j. m.— Geinfte St. Madin Dit \$8.50 Bot \$9.50 Kerren=Ausstaltungswaaren.

Gebügelte Manner-Semden mit fanch Bufen und weißem Körperineil—Größen 14 bis 15%, Bercale Bufen, bopvelt gefteppter Jody Kiden, joliten gu 506 verfauft werben u. verben von anderen bafür verfauft—für. Gebügette Regligee-gemden für Manuer-nit festen Kragen und Manichetten. Berle 39¢ untterfröhle, bopbette Saume, 86 god 39¢ lang, reg. Soc Bemben. Manner-Hemden mit Fanch Bufen u. weihem Körpertheil, fanch Bercales, mit weisem
Sals und Wrift Bands—1 Pr. Manschet.
49c
—neueste Rovitäten, das Doppelte werth Feine Lawn und Madras Etrings. Band Bows, Thield Bows u. Four-im-Dands -ans feinen reiden Robitäten, fie werben ge-böhnlich für 10e verfauft, jede.



Sochseine Männer : Dalotrachten — in Teds, große wallenbe Enden. 4-in-Hands und Imperials, aus feinen unportiren Seiden-Novitäten 39¢ gemacht, die gleichen aller 50c Sofentrager für Derren-feines ftarfes Gewebe - Bog Budfes, Braid Ends, Unterhofen- 17c Brüden, mit Glage befest, ein Stüd im 17c Riden, regulärer Preis 28c. Balbriggan Unterhemden und Unterhofen für Herren-ertra feine Lualität Garn. 35¢ rippt, reguläre 50¢ Aleidungsftude. .... 35¢ Frang. Balbriggan Semben u. Unterhofen für Manner-frang. Gals. Berl-Rnopfe. 500 eine Gauge-Drill-Faced Unterhofen. mit 500 Band, import, um für 73c gu berfaufen. Rahiloje ichwarze baumwollene Salb-frumpfe für Serren und gemichte Far-ben, gangnahlus, dopp, hade u. Zehe. werth 10c.

## Spezieller Verkauf von 125,000 Eigarren Jabrikpreise.

Gl Signore Magnificos, garan-

Rare-Bit, \$1.65

Rau-Tabat.

Delicious



Floor de Alfonjo-5-30fl. Perfecto Façon garan. reiner Buelta Ba-

Torcador—Reg. Perfectos. Long Havana Hiller und Binder. Sumatra Decblatt, Handgemacht, reg. 3 für 25c, Sc das Stück, Kiste dom 25 Lib Bits—Princeffas, garantirtes Clear Habana Deckblatt, Binder und Long Hiller, J. 3.50 Jandgemacht, für 5c. vertauft. Ber-laufspreis 7 für 25c, Kifte von 100. Edite altmodifche Sweepers, \$1.10 Sabana Erollehs-Garantirter Long Filler, dieselben wie gewöhnlich für 5c ver-tauft werden, jest nur 5 für 10c, Kiste 50

Schie franz. Brier Pfeisen, Bull Dog, mit den neuesten Mund-ftücken aus fünstlichem Bern-14c stein, Ihre Auswahl für ....14c Ertra gute Qualität Bob Pfeifen, bie 15c Sorte Bc

Gote frang. Brier Bieifen, mit 214 - 3ölligem echtem Bernftein Muntstied, wir garantiren biese Buaren als erfte Qualität in jeber Sinsicht, ihr wirslicher Werth und verselbe, für wiesden sie überall ver-

Rauch: Zabat. Sigarren Abfchnitte ... Wind Mill. & ober 14 ... Buffalo, 14 ober 14 ... Yellow Jadet, 14 ....

Chicago Fliver—Little Dutch Filler, hier ift ein Bargain, Rifte bon 50.

## EIN BROS BARGAIN BLOCK 195-805 SO HALSTED SI -CANALPORT

Giner der größten Läden in Chicago. .. Aur für Männer!...

Verkauf von feinen schwarzen Clay gesellschafts-Anzügen für Männer. SAMSTAG und MONTAG.

Seht hier! 3hr, die 3hr End elegant fleibet, bier bietet fich Such eine Ge-legenheit. Gin Verkauf ber feinsten ichwarzen Gesellschafts-Anzüge für \$6 und \$9, die unter Brüdern \$12 und \$18 werth find. Diese Partie Anzüge find von einem der besten hiesigen Kabrifanten speziell für uns angefertigt und find ebenso gut, wie jeder auf Bestellung angefertigte Angug, ber bas Doppelte toftet.

Schwarze reinwollene Glay Worfteb | Schwarze reinwollene import. 18-Ung. Ungüge für Manner, einfach und bop-velreibig und Frod-Facons, alle Grogen 34 bis 44, die allerbeite Machart, isftattung und Arbeit, biefelben werben in anderen Laben biefer Stabt gu 812 verfauft - unfer Spezial=Preis für biefen

Arbeit jo gut wie die die allerbeste Aundenarbeit — biese Anndenarbeit — biese Anglige werden überall zu \$18 verfaust. Rleider- und Schuh-Dept. offen Countags bis Mittag.

Nur für Samstag! Anterzeng und Ausstattungswaaren. | Tas Banner Putwaaren-Opt. der Stadt 💑 3 Riften feine Balbriggan Unterhemben und Beinfleider für Berren, gemacht mit frangonichem Red, Große bis gu 28. 33c Gorte, für biefen 15c Riften mittelichwere Rameelhaar-Un-

terfleiber für Manner, febr 22c weicher Binifh, 38c werth gu 22c 40 Dut. feinfte Gwiß gerippte Unterbemben für Manner, Giogen bis gu 

filbergrau, gut ausgestattet 38c 2 Riften affortirte Fagons erfter Rlaffe Balbriggan Unterhemben u. Sofen für Manner, werth bis 311 65c, bie ganze Partie wird verfauft 39C

Riften Unterhemben für Damen, nicht gang perfett, Jerjen gerippt, m. Mer= meln, Egyptian Garn, armellos, bo= her u. tiefer Sals, Schweis 150 c 200 Tbb. Berien gerippte Unterhemben für Damen, mit verziertem Sals und anichliegend, 121c

oc Lisle Finish Dargen : Unter 25c 160 Dbb. echte egyptische gerippte men Beinfleider in Anie ober pollen Längen, bie meisten bieser Partie find Sommer-Stoffe, werth 18c

affortirte Großen, fancy ge- 3c hemben u. Sofen, gr. Bar- 121c

Leinen-Rragen ..... 5c einen-Manichetten Bolle Länge Herren-Hofenträger...5c Doppelt gestrickte Männer- Sweaters. 7c Wasserbichte Damen- und Her- 33¢ und brannten mit feche ober fieben Ra malbooten nieder, fast ohne baß ingenid ein Berfuch gur Reitung biefes Gigen= thums gemacht murbe. Die Schlepp: boote tonnten bie Ranalboote nicht rechtzeitig erreichen.

Musland. - In Ropenhagen ftarb Dlaf Sanfen, ameritanifcher Bigetonful und au= herbem bedeutender banischer Schiffs=

Eigenthümer. - In einer halbamtlichen Ertlärung, die in Mabrib erfchien, wird abermals widerholt, daß Spanien feinerlei auswärtige Bermittelung in ber cubanischen Frage annehmen werbe, auch nie Die Infel Cuba verfaufen mürbe.

- Da es sich als unmöglich heraus= geftellt bat, ein neues banifches Mini= fterium zu bilben, welches über bie Un= terstühung bes Landsthing (bänischen Senats) berfügt, beffen fürgliches Botum über bas Budget gur Abbantung des bisherigen Ministeriums führte, so ist der Folkething (dänisches Abgeord nebenhaus) auf nächsten Montag qu= fammenberufen worben, um bie Sach= lage zu erörtern.

Die nachricht, bag ber italieni: che Kammer-Abgeordnete Fratti, welder in dem Garibaldianischen Freiwils ligen-Rorps an ben Kämpfen für die Briechen theilnahm, in einem Treffen gefallen fei, stellt fich als ganglich un: begrundet heraus. Fratti felber tele= graphinte an feine Schwefter, bag er nicht einmal verwundet fei. Er hat alfo bas Bergnügen, feine eigenen Re= frologe und die Lobreben gu lefen, mel= de in ber italienischen Rammer auf ihn gehalten worben find.

## Lofalbericht.

Matthew Laflin todt. Einer von Chicagos hervorragenoften

Dionieren. 3m hohen Alter bon 94 Jahren if

gestern Nachmittag, zwischen 4 und 5 Uhr, in seiner Wohnung, Nr. 2335 Michigan Avenue, Matthew Laflin aus bem Leben geschieben. Der Berftorbene war einer ber hervorragenbften Bioniere Chicagos, und fein Name ift mit bem Aufblühen unferes Gemeinmefens eng berbunden. Matthew Laflin wurde am 16. Dez.

1803 zu Southwart, Maff., geboren und fein Bater, ber eine fleine Bulber= fabrit betrieb, ließ ihm eine gute Schulbildung gutheil werden. Im Alter von 18 Jahren trat Matthew als Hand= lungsbiener in bas Geschäft von Laflin & Loomis zu Lee, Maff., ein. Der eine Theilhaber ber Firma war fein Bruber, ber andere, Loomis, wurde nach= mals ber Schwiegervater von "Long John" Wentworth, ber es als Rongreß= abgeordneter und als Manor bon Chicago zu nationaler Berühmicheit Später grundete Matthem Laflin mit feinem Bruber Roland eine eigene Firma zum Vertrieb bes von seinem Vater fabrizirten Schieß= und Sprengpulvers; bald aber wurde er selber Miteigenthümer einer Bulver= fabrit in Canton, Conn. Für Diefes Gefchäft machte er Jahre lang ausgebehnte Reisen und gewann so Berftandniß für die große Butunft, welche ben Stäbten bevorftand, bie bamals im Weften gegründet murben. Un= fangs ber breißiger Jahre legte Laflin auf eigene Rechnung eine Rulnermii zu Saugerties, N. D., an. 3m Jahre 1837 tam er, um fich bie Pulver= lieferung für bie Sprengarbeiten am Minois= und Michigan=Kanal zu sichern, nach Chicago, und noch im felben Jahre verlegte er feinen Wohn= fit hierher. Laflin lebte bamals bereits ameiter Che. Seine erfte Gattin. henrietta hinman aus Lee, Maff., war geftorben, nachbem fie ihm zwei Gohne geboren hatte, George S. und Lycurgus Laflin, Die gestern am Sterbebette bes

Maff., ift ihm ebenfalls im Tobe vorangegangen. Um bas Jahr 1849 30g Matthew Laflin fich bon ber Pulverfabrifation gurud, um fich borwiegend auf bie Spekulation in Liegenschaften zu mer= fen. Er erftand für wenig Belb eine Menge Land in ber Nahe ber bamaligen Staidtgrengen. Chicagos raiches Bachsthum bewirtte ein riefiges Stei gen ber fo erworbenen Werthe, und Laflin murbe in berhältnigmäßig fur ger Zeit ein ichwerreicher Mann. Gin Traft Land 3. B., für ben er nur \$900 bezahlt hatte, brachte ihm beim Wiederverfauf \$400,000. - Aber Laflin war nicht nur Grundeigenthums=Spefulant, fondern ließ fich auf Unternehmungen ber verschiebenften Urt ein. Er haute an ber Weft Mabifon Strafe, auf bem Plate, wo jett bas Washingtonian Some fteht, ein großes Gafthaus, Die "Bull's Sead Taberne", und legte in ber Rabe berfelben bie erften Chicagoer Biebbofe an. Er mar Sauptattionar ber Gefellichaft, welche bie erften Baffer= merte baute; er half bie Uhrenfabrit gu Glain grunden und baute gu Wauteiba. Bis., bas erfte große Sotel für Com= mergafte. - Der Berftorbene hat ftets auch Intereffe für gemeinnütige Be= ftrebungen an ben Tag gelegt, und bor einigen Jahren errichtete er fich noch bei Lebzeiten ein stattliches Denkmal im Lincoln-Park, indem er bort ber "Aca= bemp of Sciences" mit einem Roften= aufwande von \$75,000 ein Mufeums=

Gebäube errichten ließ. Shutt das Shitem gegen Ralaria. Es ift nüglich, bies felbft in Begenden bes Lanbes

ju thun, wo Diasma vorhanden und bie baburch verurfacten Bechfelfieber in ihrer fchlimmften Form uftreten. Die immenje Bopularitat, beren fic So fetters Magen=Bitters erfreut, ift in großem Mags fabe auf feine Birtjamteit als Seilmittel gegen Schüttelfroft und Fieber, Gallenleiben, fowie als Praventivmittel gegen bie berichiebenen Formen bes Präpentibmittel gegen die berschiedenen Formen des Malaria-Leidens zurückzusübren. In jenen Theilen des Mestens und Sidens, wo derartige Leiden dorse bericherd find, sowie in den Troden wird des Abtretes besonders als Ardventid zeichört, und wird dasselbe allgemein als Substitut für die gefährlischen und derbältwihmäßig unwirfjamen alkalichen and fowereisqueren Salze und Shinin benutt. Uerzete gehören nicht zu des Leten, welche jeine Borzüge zugestehen, und die emphatische prosessionelle Ansertenung, welche es erfahren, dat seinen Auf, welschen Sich im Insand und Ausland erworden, der nechtet.

Rum Quetgert-Wall. Die vermifte frau ift angeblich in Du Page

County aufgetaucht. Was Prof. Delafontaine über die ominofe

fluffigfeit gu fagen hat. Währen'b Polizei und Staatsanwaltschaft rach wie vor eifrig bemüht find, bas Ret ber Schuldbeweise immer bichter um ben bermeintlichen Gattinmorder Adolph L. Queigert gufam= menguziehen, mehren sich von anderer Seite Die nachrichten, wonach Frau Quetgert muthmafilich noch am Leben ift und irgendivo ziel- und planlos umherirrt. Gin Farmer aus Du Page County will am Montag Morgen, ben 10. Mai, während er bem Städtchen Roselle zufuhr, zwei frem be Frauen beobachtet haben, Die fich auf den Prairie neben bem Wege zum Schlafen nieder= gelegt hatten. 3wei Stunden später tauchten die beiden Frauen in Bloom= ingbale auf, einer Ortschaft, Die 13 Meilen süblich von Roselle gelegen ist, und erfundigten sich bort, wie man am ichnellsten nach Wheaton und Elm= hurst gelangen tonne. Die eine biefer Frauen foll auf's Genaueste ber Beschreibung entsprochen haben, bie bon Frau Luetgert gegeben wird. Gie mar bon follanter Statur, etwa 5 Fuß groß und augenscheinlich ungefähr 40 Sabre alt. Um ihren Ropf hatte fie ein graues Shawltuch gebunden, das ihre Gefichtsziige theilmeise perdecte, und bas fie ftets noch fester ausammengog. sobald sie eines Paffanten ansichtig wurde. Bekanntlich foll Frau Luetgert, als fie zum letten Male hier in Chicago gesehen wurde, ein graues Umschlage= tuch gebragen haben. Die ambere Frau war um mehrere Nahre junger als ihre Begleiterin. Beibe aber benahmen fich bochit feltfam, fo bak bie Bemobner bon Bloominadale angeblich zu ber leber= zeugung kamen, baß zum Minbeften bie altere Berfon nicht im bollen Befike ihrer Geiftesträfte fein tonne. Am barauffolgenden Donnerstage wurde das Paar auf der nahegelegenen Swift: Station gefeben. Es ift nun befannt, bag Frau Quet-

gert in der Nähe von Wheaton Verwandte wohnen hat, und bag auch in Elmburft einige Freunde ihrer Familie anfässig find. Möglicher Weise hat fich Die Bermißte biefesUmftanbes erinnert, und ift, nachbem fie in Renofha bergebich versucht hatte, ben Farmer Müller aufzufinden, weitergewandert, um die obengenannten beiden Städte gu er= reichen.

Quetgerts Bertheibiger, Anwalt Tripp, hat fich geftern Nachmittag nach Rod Waland begeben, ohne jedoch irgend etwas über bie Beranlaffung zu biefer

Reise verlauten zu laffen. Einen weiteren überaus wichtigen Kun'd wollen inzwischen Sergeant Spengler und feine Mannen in ber Luetgert'ichen Wurftfabrit gemacht haben. Es wurde dort nämlich gestern in der Nähe des Bottichs, in dem Frau Luetgerts Rörper angeblich verbrüht und gerfett worben ift, ein Bahn gefunden, der zweisellos von einem Menichen herrührt. Inspettor Schaack hat Diefes noue "Bemeisstud" borlaufig in Benwahrung genommen. Durch eine mitrostopische Untersuchung ist ferner festgestellt worden, baf ber am Montag aufgefundene Haarbufdel gleichfalls menfchlichen Ursprungs ift. - Der Chemifer Mart Delafontaine, welchem bie ominofe Sauremifchung gur Unterchung übergeben worden ift, hat bem Staatsammalt Denoen einen vorläufi= gen Bericht abgestattet. Nach bemselben können die in der Mischung enthaltenen Chemifalien fcwerlich zur Bereitung pen Murit permandt worden fein. Sie find angeblich ftant genug, um einen menschlichen Leichnam in burger Zeit nahezu vollständig zu zensegen. Die aufgefunderen Anochensheilchen find red nicht analyfirt worden.

In bem bor Richter Butchinfon an= ängig gemachten Sabeas-Corpus-Berfabren ift noch feine Entscheibung erfolgt. Der Richter hat Die Schlufver= handlung auf morgen Nachmittag an= beraumt.

## Bebensüberdrüffig.

Geftern Nachmittag um 4 Uhr fprang Maggie McInthre von Nr. 10 Green Strafe, eine Proftituirte, in ei= ner Unwandlung bon Lebensüberbruß bon ber Wafhington Strafe-Brude aus in ben Fluß. Poligift Bartlett fischte fie mittels einer Satenstange noch

lebento heraus. Dr. 3. B. Brobed bom Nr. 3521 23. Randolph Strafe melbete geftern ber Polizei, baß fein Dienftmabchen, Marn Burns, Morgens um 7 Uhr fei= ne Wohnung verlaffen habe und nicht wieder gurudgetehrt fei. 3m Bimmer bes Mädchens fand man einen bon Mary geschriebenen Zettel, wonach bie-

se beabsichtigt hat, sich zu ertränken. Frant Flicet von Nr. 1345 2. 18. Str., ein wohlhabender böhmischer Spezereihändler und Schankwirth, hat sich gelitern zu erschiefzen versucht und liegt jest mit einer bofen Wunde in ber Bruft im County = Hofpital, wird aber vielleicht mit dem Leben bavonfommen. Flicet hat vor brei Monaten eine junge Frau genommen, foll aber in ber Che mit Diefer nicht bas erhoff= te Glüd gefunden haben.

Während Frau Morris Albin von Dr. 777 N. Salfteb Str. fich geftern Nachmittag jum Befuch bei Freundin Frau Mary Orth an 62. und Morgan Str. befand, machte fie einen Bersuch, sich mittels Rarbolfaure gu pergiften. Sie wurde nach bem Engle= wood Union = Hospital geschafft, und die Merzte biefer Unstalt glauben, daß fie wieder hengestellt werden wird. Gi= nen Grund für ihre That angugeben, hat Frau Albin fich geweigert.

## Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

\* Die Direttion Schaumberg: Schindler hat ihre biegjährige Saifon in Müllers halle am letten Sonntage gefchloffen.

Die Boltsbuhne.

Benefig-Dorftellung für fran Couife Rolff. In ber Sozialen Durnhalle, Ede Belmont Abe. und Paulina Straße, veramstaltet die Loeffler'sche Theaterge sellschaft am nächsten Sonntage eine große Extra-Borftellung, mit ber gu gleicher Zeit die Feier des 25jährigen Bühnenjubiläums der vortrefflichen Schaufpielerin Frau Louise Rolff verbunden fein wird. Frau Rolff ift Deutsch-Amerikanerin, unweit St. Louis geboven, und ist früher auf ber anglo-amerikanischen und bann auf der deutschen Bühne mit bem größten Erfolge thätig gewefen. ihr Gatte, ebenfalls ein fehr tuch: iger Schauspieler, ftarb im Jahre 1888, feine Bittme und feine Rinber in hochst bescheibenen Berhältniffen urudlaffend. Mit unermüdlichem Fleiße hat sich Frau Robff seitbem ber Sovae um Die Erziehung ihrer Rimber gewibmet. Allwinterlich gehörte fie bem einen ober bem anderen ber hiefiger Bollfstheater als erfte Kraft an, überall ben jungeren Mitgliebern burch ihr schauspielerisches Konnen und ihren Fleiß als nachahmenswerthes Beifpiel bienend. Es fteht baber gu erwarten, baß fich bie Freunde ber beutschen Buhne gu bidfer Benefig- und Jubis läums-Borftellung in hellen Schaaren einfinden werden. Bur Aufführung angekündigt ist der allezeit winkungsvolle dreiaktige Schwant "Madame Boni= vard," ober "D, biese Schwiegermama," und zwar mit Frau Rolff in ber Titel: rolle. Die anderen Samptpartien find mit ben Damen Frau Anna Loeffler, Frl. Clara Lucas und Frl. Anna Lag sowie mit ben Herren Loeffler, Schild= gen, Rofel und Nathanson auf's Borbrefflichste besett. Durch mehrere hübsche Gefangseinlagen wird für reiche Abwechsfelung gesorgt fein. freibergs Opernhaus.

"Der Proletarier," ober "'s muß an= bors werben." Lebensbild mit Gefang bon Engels und Stinde, fteht für nachften Conntag, ben 23. Mai, gum Benefig für herrn Abolph Schliepfjad, ouf bam Repertoire Diejes jo beliebten beutschen Theaters ber Gubfeite.

Der Benefiziant, welcher ichon feit Nahren an Diefem Theater eine immer ern gesehene Personlichteit war, hat teine Opfer gescheut, um burch Berftarfung bes Orchesters, sowie burch Engagement von Frl. Hedwig Lange, Die sich im vergangenen Jahre die Herzen bes Bublifums im Sturm eroberte, eine glanzbolle Gefammfaufaufführung gu erzielen.

Dem Frl. Johanna Burgeler ift in biefm Stude Belegenheit gegeben, ihre herrlichen Stimmmittel gur Geltung gu

Außer ben Damen Lilli Altmann, Frau Rahmann und Grete St. Clair wirfen noch mit Die Berren Chr. Meper, Frig Dittmar, B. Rahmann, F. Bomper u. A. m. Ausstattung und Infzenirung werden nichts zu wün= den übrig taffen.

Walfhs Halle. Um nächsten Sonntage gaftirt ber beliebte Gefangs= und Charafter=Ro= miter Jean Wormfer in Walfh's Salle in dem Marchen Schauspiel "Rübezahl, ber Berggeift." Das Stud ift nach ben ungahligen Sagen bes Riefengebirges bon C. A. Görner bearbeitet, und herr Wormfer wird dabei in ben berichiebe= men Bertleibungen, in welchen berBerggeist ericheint, eine seltene Gelegenhei haben, feine Talente gur bollen Gel tung zu bringen. Gine gute Rollenbefetzung, reiche Szenerien und prachtige Roftitme, fowie ein tüchtiges Orchester merben bes Weiteren zu einem ficheren Erfolge berhelfen. Ginen eigenem Reig burfte bie Vorstellung burch bie Mitwirtung bes etwa 100 Schiller umfaf: fenden Rinberchors bes Gefangvereins "Ebelmeiß" erhalten, famie burch einen Amazonen-Marich, an dem 16 junge Mädchen und 16 Knaben, fammtlich in boller Rostumirung, theilnehmen wer= ben.

## Tas Weft der Raufleute.

Die Demonstration, welche gestern unter ben Aufpigien bes Raufmanni= ichen Zentralbereins bon Coof County im Electric Bart gegen bie Merhanb-Läden arrangirt morben ift, mar nicht fo out befucht, wie bie Beranftalter er martet haben, boch mag bas gum Theil ber brobenden und gegen Abend gerabe 3u unangenehm werdenben Witterung auguschreiben gewesen fein. Bischof Fallows "Herr John F. Finerty, Ex Senator Salomon, Stadtanwalt De bine als Bertreter bes Mayors, Robert Cantwell, C. C. R. Hallberg und Un bere hielten Reben über bie 3wede und Biele ber feftgebenben Bereinigung und gaben unter großem Beifall ihrer Bu= borer ber hoffnung Musbrud, bag bie Staatslegislatur gefetgeberifche Mag: regeln gegen bie großen Bagaare treffen und fo ber für ben fleinen Mann über= mächtigen Ronturreng berfelben ein Enbe machen merbe.

## Gin enttäufchter Erfinder.

Der Unbefannte, welcher fich borge: ftern Abend in ber Rage bes Bullman: ichen Palaftes am Juge ber 18. Stra-Be erichoffen hat, ift bisher noch nicht mit Bestimmtbeit ibentifigirt worben. boch permuthet man in ihm einen ge wiffen Frant Maierhofer aus Ranta= tee. Maierhofer hatte viel Zeit auf bie Mustiftelung eines geometrischen "Buggle" bermenbet und ftanb bereits mit einer Firma in Unterhandlung, welche ihm feine Erfindung für \$1000 abtaufen wollte. Das Gefchaft gerfcbug fich jeboch, und in feiner Enttäufdung hat Maierhofen Rantafee perlaffen, nachbem er einem Befannien geschrieben, er werde sich bas Leben neh-

Rad Denver, Salt Lake, San Francisco, Portland via ber Northwestern Bahn schnell, bequem und billig. Durchg Balast, Drawing Room, Schlaswagen, Durchgebenbe Rauch= und Bibliothet-Bagen, freie Bagen mit Lehnstühlen, hochprächtige Speisewagen, Mahlzeiten a la Carte. Office: 212 Clart 15, 17, 19, 21, 24, 26, 26, 31ma, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14 jn

Das ift so

Wenn wir miffen, welches ber befte Arrifel ift, fo ift es bas Befte, biefen ju taufen und ju gebrauchen. Es ift in ber gangen Welt befannt, bag

## St. Jakobs Oel

bie große Mebigin für Comergen, bie beft befannte Rur ift für

Verrenfungen, Quetidungen, Steifheit und Empfindlichkeit.

Da es bas Befte ift, marum es nicht als bas befte gebrauchen ?

Es ift eine fichere Rur, eine prompte Mur, eine dauernde Aur. 

Chicago, 20. Mai 1897. Un die Rebattion ber "Abendpoft". Mus bem Brieftaften Ihrer Zeitung erfehe ich, baß es viele Berfonen in

hiefiger Stadt gibt, welche Luft haben, nach Transvaal, Subafrita, auszu= manbern, und ben Brieftaftenmann ber "Abendpoft" um Austunft bieferhalb angehen. Durch gewiffe Umftanbe bin ich in ber Lage, Diefen Lefern ber "Abendpoft" Giniges mitgutheilen, mas mir bon einem bortfelbft wohnen= ben Freunde, welcher fürglich Chicago berließ, um bort fein Glud gu fuchen, geschrieben murbe.

Er schreibt Nachfolgenbes wörtlich aus Kohannesburg, wo er wohnhaft ift: Auf unserer 59ftundigen Eifenbahnfahrt von Rapftadt nach hier ba= ben wir schon eine ziemliche Anficht bon Afrika bekommen. Die Anficht ber Landschaft war meift eine troftlofe. himmelhohe Berge mit tiefen Schluchten und spärlicher Begetation. Rur im Dramje-Freiftaat fah es etwas besser aus. Das Henz fiel Einem "scheffelweise" in die Füße bei ber Fahrt. Mein Freund und ich wohnen hier zusammen in einem Zimmer und bezahlen 31 Pfund Sterling (171 Dollars) ben Monat Miethe. Wir find jest vier Wochen hier und haben noch feine Arbeit gefunden. Das Baugewerbe ift faft lahm gelegt, bie Sotels, welche früher übenfüllt maren, find meift leer: viele Sandwerter verlaffen bie Stadt, um nach ihrer Beimath gu= rudgutehren. Biele, welche mit und hierher kamen, sind schon nach wenigen Tagen wieder abgereift. Leute jeden Standes trifft man bier, welche ichon Monate hier find und noch keine Arbeit gefunden haben. Diefer schlechte Weschäftsgang wird auf einen kaum zu vermeidenden Krieg zwischen ben Buren und ben Englandern gurudgeführt. Du tannit Dir nicht benten, welcher Saf und welche Spannung zwischen ben bei ben Nationalitäten hier herricht. ift gu bedauern, bag bie Leute nicht mehr burch bie Zeitungen bor folchem Lande gewarnt werben! - Diefes möge genügen. 3ch will nur noch beis fügen, daß eine Woche nach meines Freundes Abreife ein "Gingefandt" in ber "Aben'bpoft" ericien, welches bie Leute por einer Auswanderung gach Transvaal warnte; bas Schreiben ftammt bon einem Lefer aus Johan= mesburg. Leider kam es damals für meine Freunde gu fpat. Mögen biefe Beilen Unberen eine Warnung fein!

### Schwäbisch-Badifder Frauenverein.

3. B . Rels. 1

Diefer junge aufbliihenbe Berein wird am nöchsten Conntage, bem 23. b. Mts., in Bepf's Salle, Ede Late und Desplaines Strafe, soine erfte öffents liche Installirungsfeier, verbunden mit Unterhaltung und Tanz, abhalten. Es ist aus diesem Unlag ein höchst gedieges nes und abwechselungsreiches Festprogramm aufgeftellt worden. Alle Das men, die noch Luft haben, biefem Un= terftiigungsberein beigutreten, fomie beren Familienangehörige und Freunde find herglichst gur Theilnohme eingelaben. Die Beitrittsgebühr beträgt borfäufig nur 50 Cents. Anfragen find an die Brafibentin, Frau Margaretha Scheuermann, Nr. 66 Nachfon Boules bard, ober an bie Gefretarin, Frau Glife Buert, Ro. 505 R. California Mbe., gu richten. Ginfrittsgelb für bie Festlichstfeit wird nicht erhoben; Unfang 2 Uhr Nachmittags.

## Die germannefohne.

Morgen, Samftag, Abend, beranstalten bie vereinigten Gubweftfeites Logen bes hochangesehenen Orbens bev hermanna Sohne in Sorbers Salle, Dr. 710-714 Blue Joland Abe., eine große Agitationsberfammlung, an bie fich ein gemüthlichen Tangtrangchen ans ichließen wird, Gute Rebner werben bie Biele und Errungenfchaften bes Dra bens, ber auf eine glangenbe Laufbahn im beutich-ameritanifchen Orbensmefen gurudbliden fann, erlautern und gu einer fraftigen Propaganba aufforbern. Much für gefangliche und beflamatorifche Bortrage, fowie für gute Rongert- und Tangmusit wird bestens geforgt fein.

## Telegraphische Rolizen.

1

Juland. - Die Konvention ber Silber=Republitaner von Kanfas trat in Topeta

- Bundesfenator Joseph S. Garle ist in feiner Bohnung zu Greenville, S.C., an ber Brightijden Nierentramttheir acitiorben.

autammen.

- Bu Philadelphia wurde eine Bilb= faule, Die gu Ghren bes berühmten Phi= lanthropen Stephen Girard gefett murbe, unter großen Feierlichfeiten ent=

- 3m Alter bon 80 Jahren ftarb in Rem Dort Frederick Schaefer, bon ber Brauerei-Firma I. & M. Schae= fer. Er mar einer ber Erften, welche in ben Ber. Staaten Lagerbier brau-

In Tolebo, D., wurde um halb 12 Uhr Rachts ein Strafenbahn-Ba= gen bon gipei mastirten Rerlen angehalten, welche bem Motor-Bebienfteten \$50 und die Uhr abnahmen; ber Ronbutteur hatte Reifaus genommen.

- Entiprechend ben Beidliffen ber nationalen Grubenarbeiter-Ronpention von Columbus, D., beschloffen die Roh= lengraber bes Bittsburgen Diftriftes (23,000 an ber Bahl) in ber ersten Wo= de bed Juni einen Streit gu beginnen, um bie 69 Centis-Rate zu erzwingen.

- Gine Depefche aus Ringfton, Jamaifa, melbet, bag bas bielgenannte ameritanische Flibuftier-Schiff "Bermuba" bom britischen Schiff "Tartar" unter ben Unichuldigung, bas Bolter= recht verlett zu haben, beschlagnahmt, und feine Maschine unbrauchbar ge= macht murbe.

- Frau Tillie Jones in ber Ili= noifer Staatshauptstadt Springfield, Befigerin einer Reftauration, reichte im Diffritiggericht eine Rlage gegen ben Legislatur-Abgeordneten John M. Large von Athens wegen versuchter Entführung ihrer 15jährigen Tochter

In ber New Porter Staatshaupt= stadt Albanh geviebh ein provisorisches Dad, über ber öftlichen Auffahrt gum Rapitol in Brand. Das ganze Rapitol füllte fich mit erftidenbem Rauch, und unter ben barin beschäftigten Berfonen brach eine Panit aus. Doch wurde bas Feuer gelofcht, ohne nennenswerthen Schaben angerichtet gu haben.

- Ein gewaltiger Wind= und Regenfturm verurfacte in Inbianapolis bedeutenden Schaben. Unter anderm wurde ein großes Belt umgeriffen, in welchem gur Beit eine große Pferbeund Sunde-Musftellung im Bange mar, unter ben Zuschausern brach eine Pa= nit aus, und eine Angahl Berfonen murbe mehr ober weniger fchwer ber-

- Mus Rnogville, Tenn., wird fol-

telbar ehe bie Negerstlaven burch bie Proflamation Lincolns befreit mur= ben, vertaufte John Hoard, bom Coun= in Loudon, vier Reger und pergrub ben Vertaufspreis, welcher \$10,000 betrug. Jungft pachtete Bob Bants, einer ber Stlaven, das Landstud, auf welchen bas Gelb vergraben mar. Er fanb basifeibe und verschwand rasch aus ber

Begend. gas hat bie allgemeine Bermilligungs: Defigit pon einer halben Million Doleine Beschräntung der Ausgaben bor= eine Zumuthung, über welche bei ben

- In Jefferson, Ja., murbe ber Burgermeifter und Soielbesiter Mc= Carthy, weil er feine Barbierftube am Conntag offen gehalten hatte, bom Friedensrichter Marmon zur Zahlung bon \$3 und ben Gerichtstoften berur= theilt. Einige Konkurrenten hatten ihn verhaften laffen. Bahrend ber Gerichtsverhandlung wurden vier Pfarrer auf ben Beugenstan'b gerufen, um zu beweisen, baf bas Barbieren am Sonntage feine Nothwendigkeit fei. Der Burgermeifter legte fofort Berufung gegen bas Urtheil beim Rreisges

richt ein. igen Solbatenheims, machte eine Bahnfunde-Student Theodore Durrant, ber wegen angeblicher Ermor= bung ber Blanche Lamont, in ber bap= tistischen Emanuelstirche gu San Francisco, gum Tobe berurtheilt wor= ben ift, biefes Berbrechen nicht began= gen habe, fondern daß Reb. Gibfon. ben Bfarrer biefer Rirche, ber Mörber bes Mabchens fei, und er, Brhant felber gesehen habe, wie ber Pfarrer bie Leiche bes Mabchens nach bem Glo-

denthurm schaffte. genbes Geschichtchen gemelbet: Unmit. Strafe, bon ben Flammen ergriffen

\$5.50, unfer \$2.24 00 Japan, Chip u. Leghorn Turbans, mit Kornblumen, Geraniums, Pan fies ober Poppies garnirt, und mit Chiffons zu irgend einer ber tonan-gebenden Blumen paffend, gemacht um für 84 verfauft zu

werben, unfer Spezial- \$1.89 Preis nur. \$1.89 Dier ift ein Führer—1000 Leghon Flats für Kinder, mit mattblauen Blumen-franzen, Atlasband und Spigen garnirt, wirflicher Werth \$1.08, 59¢ 00 Groß Beilden-Bouquets mit Fo-

englische Clan : Worfteb Unguge für Manner, Schnitt nach ber allerneuesten

Mebe, einfache und boppelreihige Frod

Unzüge, ausgestattet mit ber allerbesten

Geibe und bem feinstem Stalian Gloth,

500 ber ichonften Bufammenftellungen v.

braunen, navn und ichwarzen ihortback

Sailors garnirt m Blumen Nigrettes

Bandern u. Ornamenten, wir behaupten,

Die aleichen Gute find nirgends unter \$6

und \$7 3u haben, unfer \$2.79

Ebenfalls ein elegantes Affortment von

Spiten=, Chiffon : u. Braid Guten, in

allen leitenben Schattigungen, ein-

folieft.cream, foon garnirt in Spigen, Rofen, Plaib Banbern u. Ornamenten,

ber beliebte Commer=Befat, mertf

mobiiden rothen, grünen, purpurnen

Saffen, Ausstattung u

liage, werth 10c, jum Berfauf 2c 50 Riften garnirte Sailors, mit feibenem Band von Faille Ribbon und Sweat-Bands, in gang ichwarz und schwarz u. weiß, regulär für 29c 98c vertauft, unfer Preis.

98c verkauft, unier Preis. 2500 Dubend Kinder und Mädigen. Tams, mit Quills und Band dan 33c passen, die Quills und Band dan 15c frused Marerican Beauties, mit Knosuen und Laudwert, werth 50c, aum Wertauf. Shortdad Sailors in braun, roth, purpur, grün, crean und schwarz, werth 50c, aum Wertauf. Crean und schwarz, werth 50c, aum Vertauf für nur. 24c werth 15c, aum Vertauf für nur. Eure Austwahl von tragend welchen von diesen vrachtollen Blumen, 100 Bores von Blown Roses, Gerantums, Cornblumen, Daises, Gerantums, Cornblumen, Daises, Wiles mud Janie, werth die zu 24c und 15c nur Michael von Stütes nur Bansen, werth die zu 24c und Vertauf sir nur.

Gine weitere Gifenba hnwagenladung von aus dem Sener geretteten 28aaren foeben erhalten, welche am Montag zum Berkauf kommen.

**ĊĊĊĊĠĊĊĊĊĊĊĊŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶŶ** 

- Gouberneur Culberfon bon Teborlage, welche von ber Staatslegisla= tur angenommen wurde, mit feinem Beto belegt, weil die Legislatur fo berichmenberifch gemefen fei, bag ein lars die Folge sein müsse, wenn nicht genommen werde. Der Gouverneur empfiehlt, Die Gehalter ber County= und Diftrittsbeamten herabzufeben, Gesetgebern nicht geringe Aufregung

herricht.

- Aus Montevifta, Cal., tommt folgende fenfationelle Melbung: 28m. I. Bryatit, ein alter Infaffe bes bieliche Ausfage, bes Inhaltes, bag ber

- Zwei nächtliche Feuersbrünfte in Soboten gegenüber Rem Dort, verursachten einen Verlust von \$650,000. Ein ganges Gebiert brannte nieber, 140 Familien murben obbachlos, und eine Fabrit murbe gerftort! Die Feuerwehr bon Soboten war burchaus nicht imftanbe, bie Flammen gu bewältigen, und alle anberen Blage im County Subson wurden um Hillje angerufen. Mehrere Berfonen murben nur mit fnapper Roth gerettet. Bahrend bas Feuer auf feinem Sobepunti war, murben auch bie Troden-Dods bon Tietgen & Lang, am Jug ber 17.

Politifce. Energifche Mgitation gegen die neue Stra-Benbahnvorlage.

Illerlei Cagesnadrichten aus der Stadthalle. "Baron" Merfes hat auch biesmal wiederum die Rednung ohne den Wirth gemacht, wenn er eiwa bermeint, bak Die neue, bem Staats-Reprafentanten= haus unterbreitete Strafenbahn Geepoorlage auf feine fon'berliche Oppo= fition ftogen murbe. Die Befampfer feiner habgierigen Gelüfte haben fofort erfannt, bag die neue Bill weiter nichts ift, als bie Sumphren'iche Borlage in etwas anderem Gewande, und unverzüglich hat man fich wieber zusammen= geschaart, um auch biefen Blan bes nimmerfatten Strafenbahn-Magna= ten grundlich ju burchfreugen. Das bor einigen Bochen ernannte Sunberter-Romite gur Befampfung ber Sum= phren-Bille hat geftern bereite bie Burgerichaft Chicagos aufgeforbert, einen energischen Brotest gegen Die Unnahme ber neuen Bill einzulegen, welch' Deh= tere ein frechen Gingriff in Die Grundfage lotaler Gelbftregierung fei und städtische Gerechtsame verleihe, ohne baß bie Burger ein Wort mitgureben hatten. Gine ftarte Delegation wird beute in Springfield auf bem Poften fein um bie por bem Juftig-Romite ber Legislatur gur Grörterung gelangenbe Borlage gu befampfen, gu beren eif= rigften Gegnern auch Manor Sarrifon gehört. Letterer ift leiber burch anbere wichtige Umtspflichten verhindert, personlich in ber Staatshauptstabt gegen bie neue Bill zu agitiren, boch hat ich auf feinen fpeziellen Bunfch bin Rorporationsanwalt Thornton geftern Abend ichon nach Springfield begeben, um ben "Baron" Derfes und feiner Gefellichaft zu ergahlen, auf welcher Seite auch Diesmal bas Oberhaupt ben Stadt Chicago angutreffen ift. Uebri= gens erhellt aus ber Faffung ber neuen Bill gur Genüge Das Endziel, bas fich ber Stragenbahnmagnat geftedt hat.

lich gegen biefe Plane gu wehren wif= Manor Barrifon hat geftern an ben Brafibenten ber Drainage Behorbe einen Brief gerichtet, beffen Inhalt fich mit ber fo nothwendigen Beschaffung

Es ift nichts Geringeres, als eine all=

mähliche Ronfolibirung fammilicher

Bahnen zu einem einzigen, machtigen

Dertes'schen Truft, bem die Metropole

bann mit Saut und haar berichrieben

ware, boch wird bas Bolt fich hoffent=

reinen Trinfmaffers befagt. Das Schreiben lautet im Ausgug wie folgt: Chicago, 20. Mai 1897. Werther herr! Die Beschaffung reinen Trinfwas fers ift ohne 3meifel eines ber wichtig ften Probleme, bie gum Bohl und Be ften ber Burgerichaft gelöft merben muffen. Lettere hat fich beshalb auch ichon mehrfach bereit erflärt, freudig jebes finangielle Opfer bringen gu mol len, um Abhilfe gu fchaffen. Ginfe: hen'd, bag bie Rloatenftoffe unter allen Umftanben aus bem Gee ferngehalten werben mußten, griff bie Burgerichaft bie Sache prattifch an. Es murbe bie Bering"fice Rommiffion umd fpaterhin Die Drainagebehörde geschaffen, welch' Lettere auch wirklich große Refultate erzielt hat. Während fo bie Bürgerfchaft ibre Piflichten gethan hat, tann bisher ein gleiches vom ber Stadtvermaltung night gesagt merben, boch ist Ret tere jett bereit, irgendwelche Arbeiten in Ungriff gu nehmen, um ben jegigen Buftanben ein Enbe gu machen, boch muß bie Drainagebehörde vorerft er flaren, mo bie fleineren Ranale ange legt werben follen, bie gur Auflöfung ber Rloatenftoffe bienen follen. Das geplante Ranalifationeinftem murbe einen 3wed nicht erfüllen, wenn man fich nicht borber gang genau einig ba= rüber würde, wo die Nebenfanale an zulegen find. Ueber eine Angahl sonfti Raters gestanden haben, Lafling ameite ger Punkte möchte ich burch Beantwor Battin, Catharine Ring pon Meftfielb. tung folgen'der Fragen um Auftlärung bitten: 1) Bas wird bie Tiefe unt Breite ber Hilfstanale fein? 2) Werben biefe Ranale ein natürliches Gefälle haben ober muß ein fünftliches Befalle bergestellt merben? 3) Meich Borfebrungen find getroffen, um bie

> bom Michigan See fernguhalben? Ihr ergebener

> Carter S. Sarrijon. \* \* \* Dem Korporationsanwalt ift bie Frage zur Entscheidung borgelegt morben, ob die Zivildienst-Rommiffion bas Recht befigt, alle bon ber Smift'ichen Moministration ohne Grund und Ur fache entlaffenen Polizeibeamten wieber angustellen, ohne bag biese vorher eine nochmalige Prüfung ablegen müssen. Wie erinnerlich, entließ ber bamalige Polizeichef Babenoch am 8. Mai 1895 plöglich 600 Poliziften, von benen viele unter bem Bivilbienftgefet angeftell! waren und fich tabellos geführt hatten. ohne ben Entlaffenen ein Berhor bor ber BoligeiaUntersuchungsbehörbe gu bewilligen. Auf Die Wieberanftellung biefer Leute bezieht fich die bom Albm. Coughlin in ber letten Stadtrathefi: pung eingebrachte Orbinang, über be-

> Kloakenstoffe des Calumet = Flusses

jett entscheiden soll. Der Manor hat geftern bie Beleife= Erhöbungsorbinang unterzeichnet, moburch lettere fomit Gefegestraft er= langt hat.

ren Validität ber Korpovationsanwalt

Daniel Gullivan murbe geftern gum Ober=Maschinisten ber 68. Str.= Bumpftation ernannt, an Stelle bon Granville Rimbell, ber aus parteipoli= tifden Gründen feinen Plat aufgeben

Gine populare Linie nach Sot Springs.

Die Chicago & Alton und Fron Mountain Gifenbahn ift bie fürzeste und bireftefte Linie von Chicago nach hot Springs, Artanias, Durchgehende Pullman Barlor: und Schlaf-wagen. Erfurions-Lidets find jest zu ver-Stadt = Tidetoffice: Marquette Builbing, 101 Abams Str.

## Abendpost.

Ericeint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. Mbendpoft"= Gebaube .... 203 Fifth Ave. 3wifden Monroe unb Abams Str.

CHICAGO.

|          | zeiephon 210. 1490 und 4046.                  |
|----------|-----------------------------------------------|
| Preis je | de Rummer 1 Gent                              |
| Preis de | r Sonntagsbeilage 2 Gents                     |
| Durch m  | nfere Träger frei in's Haus geliefert 6 Cents |
| Ctaat    | en, portofrei                                 |
| Jährlich | nach bem Muslande, portofrei \$5.00           |

### Cuba und Zuder.

Mit ber außerorbentlichen Tagung bes Kongreffes, durch welche bekannt= lich das Vaterland sofort gerettet wer= ben follte, macht ber Prafibent schone Erfahrungen. Von bem eigentlichen Biele der Extratagung, der Wieberher= tellung ber guten Zeiten, ift ber Rongreß noch gerabe fo weit entfernt, wie bor gehn Bochen, aber Berlegenheiten genug hat er ber Abministration ichon bereitet. Bergeblich hat herr McRin= Teb verfucht, burch Liebenswürdigkeit und honig die Fliegen zu fangen, die fein Vorganger burch Unhöflichfeit und Effig abgeschredt haben follte. Es hat ihm u. A. gar nichts genütt, bag er ben Genatslausichuß für auswärtige Ungelegenheiten in Die verborgenften Staatsgebeimniffe einweihte und mit ber ausgesuchteften Zubortommenheit behandelte. Im Gegentheile murben feine vertraulichen Mittheilungen gera= be im Sinne ber Jingos ausgebeutet, welche behaupteten, ber Prafident und fein Staatsfefretar wollten nur bes= halb die Berichte ber amerikanischen Ronfuln auf Cuba geheim halten, weil fie fur bas Leben Diefer Beamten git=

iern. Ift es nicht eine Schande, riefen fie aus, bag nach bem eigenen Geftand= niffe ber Regierung unfere Bertreter auf Cuba ihres Lebens nicht ficher find, und daß trogbem nicht einmal ein Rriegsschiff zu ihrem Schutze abge-fcict wird? Ift es nicht eine Schmach, bag wir uns bor bem gahnlofen Bolfe fürchten? Noch einmal erfuchte ber Brafibent feine Parteigenoffen im Ge= nate, ihm in ber cubanischen Frage freie Sand gu laffen und ihn nicht feiner verfaffungsmäßigen Rechte zu be= vauben, aber als ihm erwidert wurde, daß die Bollbill nicht eher in Bera= thung genommen werben tonne, als bis bie Morgan'sche Resolution erledigt fei, ba gab er jeben Wiberftand auf. Der Senat "befchloß" fobann mit 41 gegen nur 14 Stimmen, bag bie Ber. Staaten in bem Rriege, ber zwischen Spanien und ber vom cubanischen Bolte mit Baffengewalt aufrecht erhal= tenen Regierung geführt wird, beiben Parteien gegenüber bie ftrengfte Neutralität einhalten follen!

Tropbem werben allerdings bie cu= banischen "Freiheitskämpfer" nicht so= gleich als friegführende Macht aner= fannt werben. Denn bas Abgeordne= tenhaus fteht vollständig unter ber Ruchtel bes Sprechers Ree'd, welcher ein abgefagter Feind ber Unerfennung ift, ober wenigstens nichts cethan ba= ben will, bis bie Bollbill aus bem Bege geräumt ift. Reed wir'd ben Ausschuß nicht ernennen, an ben bie Resolution berwiesen werben mußte und wird bie bemofratische Minberheit berhindern. fie unmittelbar bor bas Saus zu brin= er wird dem Brandenten Bei geben, ben Bericht feines pertraulichen Abgefandten in Cuba abzumarten und fich eine "cubanische Politit" ausgubenken. Lettere wierd aber wieder gang und gar babon abhängen, ob ber Ge= nat die Zollbill in schnellem ober lang= famem Tempo erörtert. Sieht es fo aus, als ob ber Prosperitätstarif erft im Berbfte, alfo nur menige Wochen bor ber Staatswahl in Dhio, gur Unnahme gelangen wurde, bann wird eine "fraftvolle" Bolitit gegen Spanien eingeschlagen werden. Denn die McRin= len'sche Verwaltung fann unmöglich zugeftehen, bag fie weber nach Außen noch im Innern auch nur die gerinaften Erfolge aufzuweisen hat. Der Gena= tor Mart Sanna, ber befanntlich für ben Brafibenten verantwortlich ift, würde nicht für ben langen Termin miebergemählt merben, menn fein Schützling schlechterdings gar nichts erreicht hätte.

Mifo wird ber Patriotismus hoch auflodern ober gebämpft werden, je nachbem ber Genat raich ober gemäch lich mit bem Budertruft in's Ginvernehmen fommt. Und mit bem Batriotismus werben natürlich auch bie Borfenpapierchen fteigen ober fallen, an benen gemiffe Genatoren "betheiligt" find. Un Cuba mag fich am Ende noch ebenfo viel verdienen laffen, wie an Buder.

## Der Damm des Beulah Gces.

3m Staats = Obergericht von Wis= confin wurde kurzlich eine Entscheis dung abgegeben, welche sich auf die Rechte ber Befiger bon Grunbeigen= thum bezieht, bas an Gewäffern ober größeren Bafferförpern, wie Teichen und Seen, liegt. Der Beulah See in bem genannten Staate entstand aus einer Reihe bom brei tleinoren Geen, bie burch idmale Gawaffer verbunden waren. Bor nunmehr etwa vierzig Jahren wurde an dem Abfluß bes unteren die= fer brei Geen ein Damm aufgeführt, woburch ber Wafferstand berart erhöht wurde, bag bas awifden ben brei Geen liegende, bisher nur bon ben fleinen Berbindungsgewäffern burchschnittene Tiefland überschwemmt un'b aus ben breien ein Seo — eben ber Beulah See - gebildet munde.

Die fchone große Bafferfläche und ceigende Umgebung bes Gees übten balb eine große Anziehungstraft auf bie Sommenfrischler aus und an ben Ufern bes Gees entftanden viele Com= merhotels und Landhäuser von Brivat= Touten. Daburch ftieg ber Werth bes um ben Gee herumfiegenden Grundbewerth fein würde, auf \$1000 bis \$2000

3m Jahre 1892 verpachtete ber Gi= genthümer bes am Damm bestehenben Wafferbenubungsrechts bie Waffertraft an einen Mann, der fie einige Meilen unterhalb am Strom im Fabritbetriebe ausnuten wollte. Um dies thum zu tonnen, wurde ber Ramm bes Dam= mes tiefer gelegt, ein Berfahren, zu bem ber Eigenthümer und Pachter behaupteten, berechtigt gu fein. Es wurde wahrscheinlich auch Niemand bagegen Einspruch erhoben haben, wenn nicht burch bas Abtragen bes Dammes in gleichem Mage ber Bafferspiegel bes Sees niedriger gelegt worben mare, fo bak die Bergnügungsplate und Land= bäufer, Bootlanbungen u. f. w., bie früher bicht am Baffer ftanben, nun plötlich vom Waffer weggesett fahen und nur ein breiter schlammiger Streifen, wie ein Gurtel, zwischen ihnen und bem Waffer lag. Es tam gur Rlage, Die jett erft bom Dbergenicht des Staates endgiltig entschieden

Das Gericht gelangte zu ber Unficht, af burch bas Niebrigerlegen bes Waffeilspiegels ver Werth des angrenzens den Landes ganz bedeutent beeintrachtigt und zugleich bie ganze Umgebung ungefund gemacht wurde, und bag fer= ner der höhere Wafferstand nach mehr= jährigem Bestehen und burch baffelbe jum "natürlichen Buftanb" wurde, den bie Befiger bes Dammes nicht willfürlich berändern burfen. Die Letteren werben alfo ihren Damm wie= ber auf seine frühere Sohe bringen miss fen und die Boote bes Beulah-Sees werden wieder flott werden, und im be= ginnenden Sommer, wie in früheren Jahren, Liebespärchen und Solchen, Die es werden wollen, und ehrsamen Fi= schern Gelegenheit geben, ihrem befonberen Sport auf ben berichwiegenen Waffern bes Gees obzuliegen.

## Die brafilianifden Staatsbahnen.

Die aus Washington kommende

Mittheilung, daß bis jegt für die brafi= lianischen Staatsbahnen noch teine Ungebote gemacht wurden, welche ben im Verpachtungsbeschluß bes brafilia= nischen Rongreffes gestellten Bebingun= gen entiprechen, wird Vielen überhaupt erfte Runde babon bringen, bag bie brafilianische Regierung nach einem Abnehmer für ihre Bahnen fucht. Daß man bie Bahnen gern los fein möchte. barf nicht überraschen. Es ift befannt, daß die insgesammt 14,000 Meilen langen Bahnen nur gum geringften Theile gebaut murben, um einen por= handenen Bentehr zu erleichtern, gum weitaus größten Theile bagegen hergestellt wurden um neue Gebiete im Innern aufzuschließen und ber Befiebelung zugänglich zu machen. Man folgte also bem in unferm eigenen Lande gegebenen Beifpiel, nur mit bem Unterschiebe, bag bort bie Regierung felbft ben Betrieb übernahm, mahrend hier ber Bahnbau und Bahnbetrieb in den handen bes Privatkapitals verblieb und erfterer nur in Form bon Landichentungen u.f.m. von ber Regie= rung unterftugt murbe. Seute weiß man hierzulande, bag es beffer geme= fen mare, wenn auch biefe Unterftugung nicht stattgefunden hatte, und in Brafilien hat man fehr wiberwillig bie Erfahrung gemacht und jett eingestan= ben, daß die burch die Bahnen und ih= | 97 habte ebenfalls ein Mehr von eini= rem Betrieb bem Lanbe auferlegten ten größer find, als bie erzielten Bortheile, und baf fich ber Brivatbe= trieb für bas Gifenbahnmefen beffer

eignet als ber Regierungsbetrieb. Natürlich tommt es babei immer auf bie Umftande an. Wenn zwei basfelbe thun, fo ift es barum eben noch nicht basfelbe. Wenn in einem "ftarten", fogufagen in fich fertigen Staat, wie Breugen, ber ftaatliche Bahnbetrieb große Bortheile zeigt und bielleicht bem Brivatbetrieb vorzuziehen ift, fo ift bamit noch lange nicht gefagt, baß fich biefelben Bortheile auch in einem jungen noch mitten in ber erften Ent= widelung befindlichen Staate zeigen werben, und am allerwenigsten, bag fie fich unter ber republikanifchen Regierungsform erreichen laffen. Die bon diefer mehr ober weniger un= gertrennliche Unficherheit in ber Amts= haltung und die Ummöglichkeit, die Bo= litit von einem folch' großen und wich= tigen Gebiet fern zu halten, machen es einfach unmöglich, ben Betrieb auf eine rein geschäftliche, alle Möglichkeiten und Bortheile ausnutenben Grundlage zu bringen, und je unfertiger ein Staat, besto kostspieliger und unbefriedigender in ihren Ergebniffen wird und muß feine Arbeit auf einem folchen fachmannifchen Gebiet fein. Doch bas find Allgemeinheiten, beren Bahrheit nur bie Schwärmer für staatsfozialiftische Unternehmungen nicht anerkennen wol-

Um im Befonberen auf ben Fall Brafiliens gurudgutommen, fo ber= fprach man fich auch bort große Dinge bon bem ftaatlichen Bahnbetrieb unt es mußte schon fogufagen "febr bicte" tommen, um in ber öffentlichen Meinung einen berartigen Umschwung berbeiguführen, baß bie Regierung es ma gen konnte fich fo bollständig bon bem Aberglauben an ben Gegen ftaat: lichen Betriebs losgufagen, baß fie nicht nur auf Musbehnung beffelben ber gichten, fonbern fein bollftanbiges Mufgeben befchließen tonnte. Much in Bra filien ift man "patriotifch" wie bier und eifersuchtig auf bas ausländische Rapital, und man mußte ein febr "bides haar" in ber "Staatsbahn" gefunden haben, ebe man fich entschließen tonnte bas "blutsaugerische ausländifche Rapital" um Silfe angurufen, benn an eine Uebernahme ber Bahnen burch brafilianische Rapitaliften mar

bon bornherein nicht zu benten. Brafilien hat bie Erfahrung aller bings theuer genug begahlt. Die Zentralbahn, bie in privatem Betrieb bis gu neum Prozent Divibenben abwarf, ft unter ftaatlichem Betrieb gu einer Laft geworben und toftet jest, Dant fites, ber für landwirthichaftliche ber Politit, ben brafilianischen Steuer- Gunning hat baraufhin bie E Bwede nicht niehr als \$50 ber Ader gablern allfährlich zwischen zwei und gung bes Freibeuters veranlaßt. ber Bolitit, ben brafilianifchen Steuer-

brei Millionen Dollars. Aehnlich ging es mit anderen Linien, welche ber Staat übernahm, und wenn auch heute noch einzelne Bahnen gute Gewinnfte abwerfen, - fo bie burch bie Raffee= gegenden der Sübstaaten führende Be-tro Segundo Linie, vie auf \$120,000,= 000 bis zu neun Prozent bezahlte fo waren auf anderm Bahnen Die Berlufte boch fo groß, daß ber Gefammtbe= trieb alliährlich große Summen ber= folang, und obgleich verfchiebeneBahn= ftreden, welche jest nur ein Defigit ein= bringen, unter fachverftanbiger privater Leitung rentabel gemacht werben fonnte, fo bieten andere boch fo schlechte Aussichten, baß auch bas englische un'b beutsche Rapital sich nicht baran wagt bas Bange zu bem bon ber Regierung berlangten Mindest-Bachtpreis bon 14,000,000 Pfun'b (\$70,000,000) auf bie Dauer bon fünfzig Jahren gu übernehmen, ba fie fich eben berpflich ten mußten auch die "fapitalfreffenden" Bahnen im Betrieb zu halten. Wenn bie brafilianische Regierung auch zu bem festigefetten Preis feinen Ubnehmer fand, fo haben boch zwei Gefell= schaften - eine beutsche mit bem Ranonenfonig Rrupp an ber Spige und eine englische — Borschläge gemacht und zwar foll fich bie lettere eine breimonatliche Frist ausbedungen haben für bie Musarbeitung eines Planes, nach welchem bie brafilianischen Bah= nen nicht nur untereinander, fonbern auch mit ben bestehenden Bahninftemen Perus, Bolivias und Chiles berbunben werden follen, in der Urt, bag baburch mindeftens brei transfontinentale Bah= nen in Gubamerita geschaffen werben würden. Das ift ein großartiger Plan, ber einer Umwälzung ber gan= gem Trangportverhältniffe Sudameritas gleichkommen würde, benn alle für bem Often bes Erbtheils bestimmte Waaren, die jest noch ihren Weg um Kap Horn ober durch die Magellan Strafe nehmen muffen, tonnten bann in verhälbnißmäßig turger Zeit auf bem Landweg ihren Beftimmungsort erreichen. Gine Ueberlandbahn burfte übrigens in Sübamerika schon im nächsten Jahre in Betrieb fein - bie Transandinische Bahn von Valparais fo, Chile, nach Buenos Aires ift bis auf eine Strede bon fechzig Meilen, auf welcher fie in einem Tunnel ben Ramm ber Unden burchbrechen muß, fertig gestellt. Bald wird man auch in Sud= amerita in Schlaftwagen boin Dzean zu Dzean fliegen tonnen.

Gine toffpielige Sungersnoth. Was bie Hungersnoth in Britisch Indien, die noch längst nicht ihren Sobepuntt erreicht hat, fcon jest für Indien bedeutet, zeigt ber Bericht bes Finangminlifters über bie abgeschlofsene Rechnungszeit und ben Boran-Schlag für bas kommende Finanzjahr Um 19. März hat Sir James Beftland im Raiferlichen Gefetgebenben Rath ben beigeoridneten Rathen bes Bigeto nigs bon Inloien die Rechnungslegung für ben Reichshaushalt von 1896/97 und ben Boranschlag für 1897/98 borgelegt. Seine nüchternen Bahlen reden deutlicher als die sentimentalen Berichte eingeborener Blätter bon ber Größe ber Roth. Roch ber Raffenab= fcbluß für 1895/96 hatte einem Ueberfcuß bon über 15 Millionen Rupien aufgewiesen, und ber Etat für 1896 gen Millionen vorgesehen. Thatfach= lich aber hat sich über \$6,000,000 Fehlbetrag engeben, wozu noch über \$15,000,000 Ausfall am Steuern fommen, die bei ben traurigen Zeiten wicht eingetrieben werben tonnten. Für Die Grundsteuer ergab sich ein Rech= numasifehlbetrag von 239 Lath (etwa \$8,000,000), für bie Eifenbachnen 123 Lath. Opium 50, Sala 26 und mehrere fleinere Poften 37 Lath Rupien. Unmittelbar gur Limberung ber Sungersnoth wurden ausgegeben \$6,200, 000, mogegen im nächsten Jahr jogar \$11,500,000 für bie fogenannten "Famine Relief Works" in Anschlag gebracht find. Außerdem rechnet man wiederum einen Ausfall an Steuern im Beirag pon \$8.500,000, fobag ber Finangminifter Die burch bieje unge wöhnlichen Berhältmiffe gestorte Ti nanzgebarung des Reichs durch Auf nahme einer Anleiche non \$13,000,000 wieber in's Geleife zu bringen gebentt. Erfreulich abgeschnitten hat nur bie Heeresbenwaltung. Trop ber burch ben Getreibemangel außerorbentlich gesteigerten Berpflegungsgalber hat man im ersten Jahr \$820,000, im zweiten fast das Doppelte gespart, da einige triegerische Rüftungen, Die geplant waren, vom Programm geftri den wurden - nebenbei ein Beweis bafür, bag bie fortwähnenben Blanke= leien an ber Grenge anbere Grunbe als die der Nothmendigkeit haben. Ueber die Best finden sich in dem Bericht noch teine Roftemangaben. Die hungers=

noth allein würde also ber indischen Regierung an unmittelbaren Ausgaben und Einbugen an Ginnahmen für bie

Die Sammlungen in Gnaland haben ichon geden \$2,500,000 engeben, wovon bereits über \$1,500,000 in Indien ausgegeben find.

beiben Jahre fcon \$39,000,000 to=

ften, und bagu fommen noch bie großen

Summen privater Bobltbatbateit, Die

nicht genigu berechmet werben konnen.

Lotalbericht. Saufirte mit Giuffuß.

Auf ber Rennbahn gu Ingalls Part bei Joliet murbe geftern ein gemiffer Freberid I. Fitppatrid, alias Beter Gran, verhaftet, ber fich fälfchlich für einem handlanger bes Steuereinicha= bers ber Gubfeite, herrn Gunning, ausgegeben und burch bas Berfprechen. er werbe ihm baffür eine Steuerermäßigung erwirten, bon bem Grundeigenthumshändler 2mm. Claflin bie Summe bon \$25 erlangt bat. Berr Claffin, ber nachträglich entbedte, bag fein Bestechungsberfuch ihm nichts ge= mitt bat, melbete ben Borfall, unbberr Gunning bat baraufbin bie GinfanFrau Sydes Rinderbewahranftalt. Das Inftitut macht den Gindruck einer En-

Frau D. B. Sibe, Die in dem Saufe Rr. 724 Weft Congreß Straße eine Rleinfinder = Bemahranftalt betreibt, führte geftern bem an Stelle bon Countyrichter Carter im Irrengericht amtirenden Richter Jones einen ihrer Pfleglinge als irrfinmig por. Das be= treffenbe Rind, George Bright mit Namen und erft zwei Jahre alt, wurde indeg für geiftig normal befunden. Seine Pflege wird jest vom County übernommen werben. Da Frau Spoe schon öfter tleine Rinder in Diefer Weife an das County abgeliesert hat, nahmen geftern bie Rommiffare Baer und Strudmann Beranlaffung, ber Anftalt biefer Dame einen Befuch abzuftatten. Gie fanden bort fünf Rinder im Alter von 9-18 Monaten bor, die fammtlich unter mangelhafter Ernährung litten, schlecht gepflegt und ungenügend be= fleidet waren. Den Kommiffaren schien es, als könnte es nichts schaden, wenn ber Staatsanwalt ben Methoben ber Frau Sybe eingehende Beachtung fchen= fen würde. Wie man bort, follen in der Syde'ichen Pflegeanstalt in den letten zwei ober brei Jahren nahezu 30 Kin= ber geftorben ober fterbend nach bem Counth=Hospital abgeschoben worden fein. Der Ugent ber "Humane Sociein" foll von diesen Umständen Kenntniß be= feffen, aber aus irgend welchen Grun= ben nichts gethan haben, um ber Frau Sinde das handwert zu legen.

Für Nerbenärzte intereffant waren mei anbere Falle, bie gestern bor Rich= ter Jones gur Berhandlung gelangten. Zwei achtjährige Anaben, Joseph Digwig von Nr. 624 West 17. Straße und John Hoft bon Nr. 324 23. Strafe mußten für wahnsinnig erklärt und ber County=Frrenanstalt überwiesen mer= ben. Der fleine Olgwig leibet, wie bie Beweisaufnahme ergab, an ber Gelbit= mordmanie: der fleine Soft aber wird bon Zeit gu Zeit bon Tobfucht erfaßt.

## Todes-Ungeige.

ben und Bekannten die traurige 9 g unfer geliebter Gatte, Bater er Charles Mrüger, im Alter n am Dienstag Morgen 1114

## Martha Krüger, Tochter.

Auguste Krüger, Gattin; Zulius, Arthur, Berthold Krüger

Zodes-Angeige. Freunden und Bekannten bie traurige Rachricht, ba greiniben und vertammen die kraufige Radpring, kai eine innigfigeliebte Gattin und unfere underzieslich utter Wilhelmina Gonnermann, geb. Elter unn, am Mittwoch Nachmittag Aufr plöhlich in ein sieres Jenleits abberufen wurde. Die Beerdigung det Sonntag Radpmittag 1/22 Uhr vom Trauerhaufe o. 44 Elveland Aue. aus nach Koleichil fratt. Un lles Beileid bitten die trauernden hinterbliebenen

## Zodes-Mujeige.

Freunden und Bekannten die traurige Nachricht, daß untere einzige geliebte Tochter Lizzie im Alter von 19 Jahren und 6 Monaten ihren vor 11 Monaten ver florbenen Veruber im Lode gefolgt ift. Die Beerbigung findet am Sonntag, den 23. Mai, Nachmittags 1 Uhr. vom Trauerbaufe. 321 24. Str., nach dem Catwood Friedhof flatt. Die trauernden hinterbliebenen: Beter und Raroline Beif, Eltern. Beter und August Beif, Brüber.

## Guer Baby -



\$4.50

"Guer Rredit ift gut." UPNITURE (O

.Matürlid." 3011-3015 State Strafe. 219-221 D. Rorth 9ine.

Agitation und Ball! Der Gudweft: Beite Logen Des Ordens der Hermanns-Söhne m Samstag, den 22. Mai 1897 — Anfang 8 Uhr — In Hörbers Halle, 710—714 Blue Island Ave. — Tidet 250 @ Person. Damen in Herrenbegleitung frei. ffr

Grites Grokes Maifeft ber Pentisten Logen der K. and L. of S. ber Rorbwesteite. Am Zomntag, den 23. Mai '97, in Schoenholens Grosser Halle, Este Mitmautee mind kissend Abes. Anfrang Radm. 3 Uhr. fria Lidets 10 Cents die Person. Un der Kasse 20 Cents.

Bekanntmachung. Maffen Berfammlung der 26. Bard. Sent Thend findet in Main. Jung's Halle. Lincoln u. Aih and Des., eine bemofratische Maffenberfammlung ftatt

## Der größte Perkauf auf Beftellung, angefertigten Beinkleidern

ber jemale ftattfand. haben eine Partie nicht abgeholter Beinkleiber, die wir auf Bestellung ansertig-ten, und auf welche wir eine Anzahlung er-hielten, die von den betr. Kun'en aber nicht abgeholt wurden. Wir wollen dem Publikum bie gemachte Angablung ju Gute tommen laffen und offeriren baber biefe Beinkleiber ju bem außerorbentlich niebrigen Preise von

## \$2.50 das Paar.

Bir bringen biefes ungeheure Opfer, um fie ichnell auszuräumen. Benn ihr außer-halb ber Stadt wohnt, ichidt uns Guer Laillen= und Beinmag, und wir ichiden Gud Broben von folden hofen aus unferem La-ger, die Euch paffen merben.

APOLLO Beinkleider : Fabrifanten, SOLMS MARCUS & SON, Gigenthamez,

161 Fifth Avenue, Chicago.

Bett-Federn. Chas. Emmerich & Co.

167 und 169 FIFTH AVE. Beim Cintanf von Febern außerhalb unferes hanfel itten wir auf die Marfe C. E. & Co. zu achten, welche te dan uns kammenden Sörfchen tragen.

# Wiederum sind wir die Führer

After Laden an Cfarft und Lake Str. in einem weiteren

Alter Laden an Clark und Lake Str.

# Samstag-Verkauf!

der größer, besser, stärker, riesiger sein wird als je zuvor. Stellt alle anderen Verfäufe in den Schatten. Das Meer von Gründen. Das Bibraltar der Unziehung. Das großartige, zufriedenstellende Lager von

Offen Camftag bis 10:30 Uhr Abends.

# CLARK & MADISON STS. HCHICAGO. & CO.

Offen Camftag

Bu 60c am Dollar oder weniger.

# Macht seinen Einstuß über ganz Chicago gellend.

**JACKSON** 

STATE und **JACKSON** 

Unvergleichlicher Führer in Preisen für Hamltag.

## Männer-Anzüge. Speziell für Camftag.

\$5.50 für Auswahl von

Sunderten gang= wollener echtfarbi= ger schwarzer, . blauer und brau= ner, fowie Plaids, Cheds und Mijch= ungen, ber beffere aller \$10 Unzüge in Chicago.

Gine \$9:00

Partie, und ver= ausgabt feinen Cent, bis 3hr fie gesehen habt, und

vergleicht fie mit anderen fogenann= ten Bargains; es find Angüge, Die in Bezug auf Machart, Ausstattung und Fagon irgend einen anderswo gezeig= ten \$15 bis \$18 Angug bei wei= tem überlegen find, über 1000 zur Auswahl, in Sad und Cutaway Frod Fagons, Clans, Caffimeres, Cheviots, Gerges, Tweeds u. f. w., Willoughby, Sill & Co.'s Schneiderarbeit.

\$13.50 Bartie-ein fonder= Preis, aber laffet ihn Guch interef= firen, benn er ift ber Schluffel gu eini= gen ber größten Geld-Erfparer in bem Lager von Willoughby, Sill & Co., befte Arbeit, importirte Stoffe, neuefte Frühjahrs Fagons, Sad, Cutaman u. Brince Albert Entwürfe. die bon Willoughbn, Sill & Co. für \$22 bis \$25 bertauft wurden, Cam= ftags fpeziell ftarte Berlodung für dieienigen, welche bas Befte wollen.

## Hosen für Männer.

\$1.80 Bartie - mir haben ungefähr 200 feine Bofen ausgefucht, große und fleine Partien, bon dem Willoughbn, Sill & Co.'s Lager, in ichwarzen und dunt-Ien Mifchungen, ebenfo Stribes. Cheds und Plaids, in hellen und mittelmäßigen Schattirungen, ber= tauft bei Willoughbn, Sill & Co. für \$3 und \$3.50 - feht fie euch am Samftag an.

\$3.50 fauft ein befferes Baar hofen bier, als \$6 anderswo - wir zeigen Dut= zende von Moden, mahrend andere nur einzelne zeigen-wir haben beffer paffende, beffer gemachte, elegantere als die meiften Rundenschneider fie an= fertigen können, 2000, um auszusuchen in allen den gangbaren und fanch Schattirungen ber Gegenwart.

Letter großer Bertauf

## Top und Frühjahrs= Uebergiehern. Frühjahrs-Facon von 1897.

\$7.00 für Auswahl von 200 Coverts und Cheviots, herabgesett von \$12 u. \$15.

\$12.50 für Auswahl von 300 englischen Cobert Tuch, Cheviots und Worfteds, bie meiften mit feibenem und Atlas-Futter, B., S. & Co.'s \$20 und

## Radfahrer

legen unseren Unzeigen mehr Wichtigfeit bei als anderen, denn wir haben mehr bonafide Bargains zu offeriren, feine zusammengetrommelte Waaren um nur die 2lufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken - und wenn plöglich aufspringende Beschäfte versuchen, den Miagara von Radfahrern, die hier verkehren, aufhalten zu wollen, dann sie haben alle hände voll zu thun und mehr wie das.

Grei-mit jedem Ginkauf von Radfahrer-Aleidern oder Inbefor im Betrage von \$5 oder mehr-ein Jahres-Soutraft mit der American Ibheelmen's Protective Affociation.

Wir fordern offen Jedermann heraus, in Bezug auf Qualität und Preise es mit uns aufzunehmen.

## Cycle-Anzüge Spezialitäten Samstag.

Die gute Sorte gang= \$2.25 23., H. & Co.'s \$4.00 23., H. & Co.'s \$6.00 B., S. & Co.'s \$7.50 B., H. & Co.'s \$10.00

## Cycling-Sofen.

100 Paar reinwollene Bife-Bofen, Samstag..... W., H. & Co.'s \$1.80 B., S. & Co.'s \$2.40 B., H. & Co.'s \$3.00

## Anzüge für Jünglinge.

\$5.00 für die Auswahl von 150 reinwoll. schwar= gen und dunklen gemifchten, ebenfalls farrirten und hellen Farben, bon 2B., H. & Co.'s \$9.00 und \$10.00

\$7.50 giebt Guch eine Mus-wahl von 300 feinen Schneibergemachten Angügen, in allen neuen Frühjahrsmoden und Farben - dies ift eine Gelegenheit um einen \$15 Angug gu befommengenug bon benfelben in diefer Partie.

\$11.50 geftatten Guch ben feinften B., S. & Co. Angug in bem gangen Saufe auszufuchen. Dies ichlieft alle Sad-Angüge, die zu \$20 u. \$25 verfauft werden, in fich ein. Rommt ber am Samftag, da wir positiv vor Juli feine folche Offerte mehr machen.

## Kinder = Anzüge. Mütter maren



höchst liberal in ber Anerfennung ber fich ihnen barbietenden gu= ten Gelegenheit, von Willoughby, Sill & Co. ge= machte perfette Rleibungsftüde 311 60c am Pollar und barunter einzufaufen.

\$1.59 nimmt bie Mus: mahl von 17Gor: ment Farben und Moben, Billoughby,

bill & Co.'s, 3hr mißt mas bas bebeutet. \$2.90 ftattet ben Rnaben aus wie einen Bring, nach jeber Mobe, faft alles mas bas Berg nur munichen fann, Willoughby, Sill & Co.'s 85 und 86 Un: güge Camftag.

thun mas \$8, \$9 unb \$10 \$4.75 thun was \$8, \$9 und \$10 anderswo thun; Rovis taten, melde ausichließ: lich im Befit von Billoughbn, Sill & Co. maren ; biefe reichen, guverläßlichen Stoffe fowie einfachen und eleganten Moben, fprechen für fich felbit; fommt und über-

## Männer= Ausstattungs = Waaren.

Camftags-Spezialitäten. 200 Coon Kragen, Willoughby, Sill & Co.'s Lager, biefelben find in

ber ganzen Welt 20c werth - 10c Samftag ..... 200 Deb. Cluett 25c Rragen, 5c Willoughby, Sill & Co.'s £ager.... 150 mehr von jenen Daco Salbftrumpfen, hermsborf Farbe, hohe ipliced

Gerie, doppelte Zehen u. Sohle 180 -jchwarz u. lohfarbig..... Kour-in-Sands -Camftag. . 30 Dupend Underson feine Semben, ge= macht vom Billoughby, Sill & Co. Lager pon feinem Shirting, \$1.20

Gines Sabrifanten Lager von feinen fei= benen u. Borfted Bife Strümpfen, Bhole= fale: Preis \$24 b. Dub., \$1.50

25 Dut. W., H. & Co.'s feibene Hemben, \$4.50 bis. \$2.70

4 Riften egyptisches blaues Bal: 50c briggan Unterzeug, 75c bis ...

20 Dugend feine ausgewählte Rammgarn= Sweaters, mitMatrojenfragen und Grtra "Eurtle Red" Combi: \$2.75

## Ein Sut-Berkauf

für Männer, ber einen Andrang im Dept. pom Gröffnen bis Schlug bes Labens peruriaden mirb.



50 Dut. foeben erhalten, ben 25 Dutenb von Billoughby, Sill & Co.'s \$3 Berthen hinzugefügt, neuefte Moben und neuefte Farben, Dunlap und Miller Blods Derby, Alpine u. Cuba: \$1.50

40 Dut. \$4 und \$3.50 Gute, feinfte Qua= litäten, ausgemählte Boby Stoffe, engl. Dyes, bas Allerbefte in eleganten hüten, Samftag speziell..... \$2.40

## Egcling- und Aolf-Ningen.

100 ertra feine feibengefütterte Dupen, Tape Rahte, neueste Moben in Stoffen, genau zum halben 50c

\$1 | Alle \$3, \$3.50 und \$4 Berthe 3u..... Reine Referbe, b. h. teine Burudhalten; Die Bartien geben, wie fie berlangt werden. Alles ift bereit, wenn die Thuren geöffnet werden.

Samftag fowohl wie jeden andern Zag ichlieht diefer Laden um 6 Uhr und verdient dafür die Anertennung aller Arbeiter im Gegenfan ju folden Laben, die es nicht thun.

## Spezialverfauf von Männerhemden

Ueber 150 Dugend "United Brand" Gefchafts-Bemden für Manner aus feinftem importirtem Bercale-offene Front und Ruden-handgemachte Defen und Knopflöcher-mit 3 neumodischen Kragen und 1 Baar Manschetten eleganteste 1897 Muster-hemben bie im gangen Lande zu \$1.50 berfauft werben und andern hanblern \$13.50 ba Dugend toften, 79c tonnt 3hr morgen erhalten für .....

## Die Belohnung für wohlerfüllte Pflicht ist die Macht, eine weitere erfüllen zu können.

Die herabsehung der Preise, die diefer Laden bewirtte, hat das gange Rleidergeschäft revolutionirt und das Geld, mas dadurch bem Bublitum Chicagos gespart wurde, bilden nur Stufen zu größerem Triumphe im Rampfe dafür, bem Bolte die besten Baaren für das wenigste Geld git verschaffen. Die Resultate von zwei Jahren laffen die Ergebniffe ber Butunft ahnen.

> Es ist ein großes Gala Bargain-Ereigniß, die Feier unseres 2. Jahrestages—im Besonderen eine Feier des größten Kleider= Geschäftes, das von irgend einem allgemeinen Waarengeschäft in der Welt gemacht wird.

Morgen häufen wir das Referve-Wholesale-Rleiberlager von Guthman, Ullman & Silverman zusammen mit großen Partien unferer eigenen Erzeugniffe zu \$5 und \$10 für die Auswahl. Aehnliche Werthe find in diefer Saifon noch nie und nirgends offerirt worden, einfach weil es unmoglich ift. Es ift eine jener großen Belegenheiten, in welchen wir einzig bafteben als Chicagos größte Bargaingeber.

## Unerhörte Aleider=Werthe—\$5



braunen Plaids-Serge gefüttert-Satin piped Borftog-der & U & S Wholesale=

Preis mar \$11.50. Da find 320 Baraboo Mills gangwollene Caffimere-Anguge für Manner in einfach, mittelmäßig braun und grau-unfer eigenes ausgezeichnetes Fabritat und ausgezeichneter Werth zu \$10.

Da find 659 gangwollene ichwarze und blaue Thibet Angüge für Manner-ein- und boppelreihig-Pondicherry Mill Fabritat-verkauft bei G U & S für \$10.50

Da find 285 feine gang Worfted Bastet-Clan-Anguge für Manner-blau und ichwarg -Bauffud Fabrifat-italienisches Tuch gefüttert und Satin Biped Facings-unfer eigenes Nabritat-werth \$11.

Da find 429 elegante Plaid= und Overched-Unguge für Manner in ben neuen braunen und Iohfarbigen Schattirungen-Bermyne Mills zuverläffige Somefpuns-beftes Serae-Rutter pertauft bon & U & S gu \$12.

Alle Top Coats für Männer — in Twills, Coverts und Rerfens-in lohfarbigen, braunen und neutralen Schattirungen-all' die neuesten Moden, welche bis gu \$10.50 verfauften.

Farben-einfach u. doppelreihiggute Fagons-einige bom Berühren beschmutt-jede von \$1 bis \$2 werth -um damit am Samftag aufguräumen, 29c thige Aenderungen ausgeführt Somell aufzuräumen, bis \$3.50 verkauften, gehen zu \$1 schnell aufzuräumen, sagen wir ..... Durchaus gangwollene Unguge für Anaben-ausgemähltefte Waaren ber

Bafchbare Befts für Manner-echte | Gangwollene Mannerhofen - großes | Feine herren-Beintleiber - beliebte elegante Affortiment-ausgewählte Fagonsbeinahe für jeden Mann etwas Baffendes - gut gemacht u. werden nö-

fahrung, und das führt auch fast aus=

nahmslos gu ihrer Entbedung.

und unfere eigenen Fabrifate werth aufwärts bis \$4.50 - gehen

Cheviots, gestreiftes Rammgarn und feine

ichwarze und blaue Thibets - Die neuesten

Moben und bas beite Baifen - G. U. & G.



-Unerhörte Aleider=2Serthe—

La find 362 elegante Tweed Chebiots für Berren aus den Philipp & Ruhnart Bebereien - taffeebraun und medium tan, mit hochfeinem Stalian Cloth gefüttert, & II & C vertauften fie gu \$18.

Da find 297 allerfeinfte importirte Buddersfield Clay Worfted Unguge für herren - idmarg und blau - Prince Albert und Cutaman Dreg Fagon,

Da find 477 feinfte rauh appretirte Worfted Cheviot Anguge für herren in grau und fcmargen Mifchungen, tabadbraun und anderen braunlichen Schattirungen-gemacht mit Gurtel=Straps, unfer eigenes Fabritat, werth 819.

Da find 254 fleibfame blaue und fcmarge Gerge Manner-Unguge - einfach und doppelbruftig-bie Bradford England Gerge welche nicht glangend wird-Mohair Serge Gutter u. Satin piped Facings- B Il S vertauften fie gu \$20. Da find 511 hodanum Mills Worfted = Angüge für Manner - Overplaids. araue und braune Mifchungen und einfache Effette - feinfte Stalian Cloth Futter. Unfer eigenes Fabritat. Regulare \$22 Unguge.

Alle feinsten Top Coats für Manner, in Whipcords, Twills, Meltons, Rerfens. Coverts und gefüttert mit gangfeidener Gerge - garantirt feibenes Mermelfutter-Coats welche bis zu \$22.50 verfauft wurden.

Echt indigoblaue G. A. R. Flanell-Un- | Comere Bhite Dud Beinfleiber für Ber- | Angebrochene Bartien von ftarten, gut süge für Manner - einfach und doppel= ren-mit breitem Ginichlag, Belt-Straps | tragbaren Bollangugen für Manner, reihig - mit schwerem Albert Twill Futter - 2 Gets Anopfe - regular | Colbaten - alle Großen -

\$8.00 werth -Breis .....

u. f. w. Gerade bas Richtige für ben Graberichmudungs : Jag ber 3. R. G.

in mittleren, feinen Staub fichtbar machenden Farben - G. Il &. G. besonderer Werth zu \$7.50. Um

werth bis

ju \$25

Jeder

einzelne

die Bartie auszuschließen, 35c Die Bartie auszuschließen, martirten wir sie ..... unfer Breis ..... Minginge für größere Rnaben - mit langen Sofen - echtfarbige

ichwarze und blaue wollene Cheviots u. hubiche Plaibs und Checks — angefertigt in "Up-to-Date" Moden — Anguge, welche gewöhnlich bis gu 86 vertauft werden, Gangwollene Borfied und Thibet-Anguge f. junge Manner, in ichwarg,

blan, braun, lohjarbig und grau—einfach und doppet \$4.50 brüfig — mit aln Leits — find bis zu \$9.50 verkauft worden-Unfer Breis .....

Feinste Angüge f. junge Männer, aus West of England Clay Worstebs, Someipun Cheviots, Roughkinish Scotch Tweeds, Serges, Overplaid Rovelties u. j. w. — die neueste verbesserte Mode und

Caijon-Meefers, Sailors, Juniors, doppelreihig 2c.— Alter 3 bis 15 Jahre-Unzüge regulär bis \$3.50 werth -bester Werth in ber Belt,

für..... Feinere 2 Stud-Anguge für Knaben-in elegantem homefpun Cheviot, Clay Rammgarn, Erifotitoffe und bie neue braune und lobfafarbige Plaid Roveltys-bie beste Arbeit, beftes Mutter, beffer Bejag,

3 Stud-Anguge für Anaben-Rod, Befte und furge Sofen für bas Alter

pon 10 bis 16 Sahre, fancy Caffimeres und Somefpus, ebenfalls ichwarze und blaue Gerges und Thibetsregularer Werth bis gu \$7-



Reine Commer Bloufen aus importirtem Mabras, nicht eingehenbe ichot tijde Rlanelle, feibengemijchte Commer Cheviots, frangofifche Bercales und fancy Lawns-Alter 5 bis 12 Jahre - fleine Größen mit ertra großem ruffleb Matrofen-Kragen und Manschetten zum Zurudichlagen, regular \$1.00 bis \$1.50-700 Dugend morgen 311.....

Feinfte blane G. M. R. Unguge für Manner, |

hergestellt aus Glater, Mibblefer ober Ronal

Dacht-Ind - garantirte maichechte Indigo-

Farben - gefüttert mit ichwerem Doublewarp

Stalian Gloth und burchans mit Geibe genabt

Dieje Unguge werben in ber gangen Welt

Unfer \$6.95

Ertra Qualität "Canbom" Kniehofen für Knaben - reine Bolle - tragen fich gut-mit ftarfen Knieen und Gig-Patent Claftic Bands- 350 bie \$1.00 Gorte

Baid-Anguge für Knaben, aus importirtem echtfarbigem "Galatea" Tuch mit großem befegten und geichrunkenem Briff Linen Graff gemacht -Matrojen-Rragen und Chield gum Abnehmen-mit Schnur ind Pfeife-regulare \$1.50

theologischen Unterrichtsanstalt. Sab=



Gifenbahn-Fahrplane.

Mingia Rentral:Gifenbahn.

Burlington: Linie.







# Ausstattungs-Waaren

Männer und Anaben. Nur für SAMSTAG.

Für Manner.

25 reinwollene Clay Worfted Frühjahrs-MännerNeberröde, die kl.200 Qualität, fo 4.48
Lange sie borhalten, sür

35 reinwollene Capfinnere Angüge, bestehend aus Roch und Helen Gapfinnere Angüge
(Roch und Hosen) Geben Größen von 4—14 Jahren,
würden billig iein für kl.00, nur

Angüge, werth \$7.00, \$8.00 n. \$10.00, \$4.48
nur Samstag für.

Angüge, werth \$7.00, \$8.00 n. \$10.00, \$4.48
nur Samstag für.

Bergeschutter, ertra gute seine

Bergeschutter, ertra gute seine ving für 18:00. Camftag. 77.00 mingige, werth \$7.00, 18:00 n. \$10.00. \$4.48 nur Camftag für 60 reinwollene imbortirte Scotch Naid Männer-Anguge, mit Gerge-Futter, ertra gute feine Schneiberarbeit, regulärer Preis 77.50 \$12.00. für 58 qute reinwollene Shebiot Männer-Anguge, mit Serge-Futter, große Auswahl, fehr moberne Hagonis, werth \$8.00. Samftag \$5.00 \$5.00

Camthag für.

90 Bagar i eine Worsted-Manner-Arbeitshofen, ta allen Größen.

48c

5 Lusend schwarze und braune Fur Febora-Kiz-Mannerhite, werth \$1.50,

Camthag für.

5 Dugend seine Balbriggan Männer-Untersteiber, die 45c Qualität, Camthag 25c 

Main Floor. Dupend "Lint"-Stulpeninopfe, werth 35c, 5c per Get. 25 Dugend Taichenmeffer, mit Bermutter-Knochenichaalen, die gute 50c-Sorte Samtiag für.

O Gros Mund-Harmonitas. werth 39c.

25c 15c

55 reinwollene, ichworze und graue Clab Worsted Knaben-Angüge, b. 10—16 Jahren. Rod. Weste u. Aniehosen, wib. \$8. \$5.50 nur jür Samstag. nur für Samfiag.

175 reinwoll. Coffinnere Reefer Anadeu-Ungäge mit großem Salverkragen. Er. don 3 \$1 185 bis 8 3. werth \$2.50. Samfiag für \$1.85 bis 8 3. werth \$2.50. Samfiag für \$1 130 reinwollene "Sooth Blaid" Anaden-Angüge beifebend auf Roch und Dofen, Größe don 4 bis 15 Jahren, febr modern. Angüge beifebend auf Roch und College der Schaffag.

2001 walchdare Chebiot Kinaden-Ungüge mit großem Salver, werth 85c. Samfiag für.

5 Dyb. feine weiße Rown Anaden-Bloufen, Front. Studen und Aragen befeht mit feiner Stiderei Kuffle, die regulare 85c Sorte, Samfiag 500 Shuhe.

Speziell Camftag um 9 Uhr Morgens. 2000 Baar ichwere gemifchte nahtlofe Dan- 21c

über Die Diebe unter ben Boftbeamten ben. Man ichreibt barüber aus schreiben", fuhr Col. Wheeler fort. Bruffel: Ift es auch noch nicht 3ch glaube nicht, daß es einen andern | burchweg vollendet, fo ift biefe geift bolle Schöpfung aus bem alten Bruffel boch fo weit gediehen, daß man fie boll Leute findet. Freilich, Taufende bon | wurdigen und geniegen fann. In ein-Leuten find im Poftbienft angestellt, beitlich fünftlerifcher Beziehung ftest fie und es erscheint nur natürlich, bag fich | bem mit Recht bewunderten Alt-Ant= werpen nach, aber in malerifcher, genia= ler Unlage, Ausbehnung und Bolts= thumlichteit ift fie bon bebeutenber Aber wir haben ba noch eine andere Birtung. Die alte Bruffeler Stadt= Rlaffe, gumeift Manner, Die fich in | mauer umfchlieft bas Biertel; bas alte einem Boftamt von ben unterften Stu- Ranalthor, bie Porte du Rivage, mit fen auf die höchsten emporgearbeitet has bem Wachtgebäube bilbet bas Gin= ben; Leute, die feit Jahren als die ehr= | gangsthor mit ber Ueberschrift: "A lichsten Menschen von der Welt befannt | tous la bienvenue". An 70 malerisch au, es fei Gelb verloren gegangen, ober | Martte, Brunnen, Spielplage bilben bas Biertel. Die meiften Saufer find Speifebäufer, Raffeebäufer, Musichant = Lotale, Mildwirthichaften, ftellt fich nur allgu häufig beraus, bag Ruchenbadereien; andere baufer weifen

Stunde nicht wiberfteben fonnten, und find gum Theil Nachbilbungen befann= ter alter Bruffeler Bauten, wie bas wenn ein Boftbeamter einmal geftoblen, so stiehlt er wieber, bas lehrt bie Er= haus mit ben brei Röpfen, am Erd= geschoß zwei hertulische Manner mit Reulen als Rarnatiden unter einem "Die Aufdedung folder Boftvieb= hölzernen Tenftergefimfe, bas Saus ftähle, welche von Beamten verübt wer= alten, bem 13. Jahrhundert entftam= Maagden ober Trois Pucelles ge- Baron Georgios Sina schentt ber nannt. Drei Jungfrauen fteben in Stadt ein Obfervatorium. Die Ralli Rifchen und fpenden aus ihrem Bufen laffen ben Palaft bes Ergbischofs wie-Waffer. Subich und fartaftisch lautet bie alte Inschrift: "Cy les trois Liftr. für bie Erbauung eines nationa= pucelles, les pures! Hélas, les fen Theaters. Der Liebling bes gries anciens Bruxellois Ont du les diffchen Bolfes, Andre Singros, ber faire en pierres dures, Pour en fein Bermogen in Konstantinopel erbie alten Bruffeler haben fie aus harten beren brei auf einmal zu behalten.) ber "Chien Vert", bas bon bem tete Speischlauß mit prächtigen, elegant eingerichteten Galen. Brurelles=Rer= meffe laft eine eigene Reitung in einem feiner Saufer bruden und taglich ericheinen; es besitt zwei ftanbige Mufittabellen, ein Marionettentheater und zahlreiche Wettbewerbe aller Art, am bie Maffen anzuloden. Auch bie Bruffeler Musftellung felbft murbe ge= ftern Nachmittag ohne Sang und Rlang eröffnet; man arbeitet jest mit Gifer, um bas Berfäumte nachzuholen. Much in ber beutschen Abtheilung padt man schwindelhafte Zirkulare und Zuschrif= ten per Bost versandt hatten." aus; fie hat aber nur einen febr täßi= gen Umfang und entfpricht nicht ber Bebeutung Deutschlands auf bem Belt= martte. Daran anbert auch nichts bie Thatfache, daß unter ben gur Mus= ftellung tommenben Gegenständen ber= vorragende Leiftungen fein follen."

Griedifde Opferwilligfeit.

Millionen Drackmen. Aberow wurde berühmt, als er bas Stadion von

nannte Berrin."

der mir bon einem Stadtrath gemacht mürbe."

- Der logisch bentenbe Gatte. -Du brei Schritte rudwarts." Mann: "om . . . . breben wir uns

# CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION, Canal Street, between Madison and Adams Sta. Ticket Office, 101 Adams Street. Daily, 7 Daily steps Sunday, Lare, Arrive, Pacific Vestibuled Express, 1, 200 PM 2.00 PM Kansas City, Denver & California. 6.00 PM 2.50 AM Springfield & St. Louis Day Express. 11.30 PM 8.00 AM Springfield & St. Louis Day Express. 9.00 AM 9.10 PM St. Louis Limited. 11.08 AM 4.35 PM St. Louis 'Phaloc Express' 9.00 PM 7.30 AM St. Louis 'Phaloc Express' 9.00 PM 7.30 AM St. Louis 'Phaloc Express' 11.30 PM 8.00 AM Peoria Expringfield Midnight Special. 11.30 PM 8.00 AM Peoria Expringfield Midnight Special. 11.30 PM 8.00 AM Peoria Express' 11.30 PM 8.00 AM Peoria Express' 11.30 PM 8.00 AM Solies & Dwight Accommodation. 11.06 AM Solies & Dwight Accommodation. 11.08 AM Solies & Dwight Accommodation. 11.08 AM Solies & Dwight Accommodation. 11.08 AM

MINON ROUTE Depot: Dearborn Station. Eicketoffices: 228 Clark St. und Auditorium Gotel. Abfah.: Anfunft Mile Buge taglid. Sonellgug für Indianapolis und Somethyng für Indianaholfs und fineinnati. 2.45 B 12.00 M Sincinnati. 2.45 B 12.00 M Baftington und Baltimore. 2.45 B 12.00 M Baftington und Boulsville. 8,80 B 6.00 M Indianaholfs und Sincinnati. 11.50 B 8.20 M Latapette Accommodation. 3.20 M 10.45 B Indianaholfs und Gincinnati. 8.58 M 7.20 M Indianaholfs und Gincinnati. 8.58 M 7.20 M Indianaholfs und Gincinnati. 8.58 M 7.20 M Indianaholfs und Gincinnati. 8.58 M 7.20 M

Babnbble: Grand Zentral Paffagier-Station; Stads Arine extra Fahrpreise verlangt auf ben B. & D. Limited Zügen. Abfahrt Ankunkt Bokal. 4.06 D 4.00 D 4.00 D 4.00 D Kew Pork und Washington Belis-buted Expres. 9.00 P Rew York. Washington und Pittle-burg Bessielle. 330 P 9.00 B burg Bestiduled ... 3.30 R 9.00 B Fittsburg, Cleveland, Wheeling und Columbus Expres ... 7.00 R 7.00 B \* Täglich † Ausgenommen Countings.

Baltimore & Dhio.

MONON ROUTE Tidet-Offices: 232 Clart 64. und Auditorium Gotel. Mbfabit Anfunft Sonellgug für Inbianapolis unb 66greflyag für Jadianaholis und Gineinnati 248 V 12.00 M Gelepette und Louisbille. 8.30 V 6.00 M Judianolis und Gineinnati 11.50 V 8.20 V 10.40 M 10.4

Midel Plate. — Die Rew Jork, Chicago und Et. Louis-Cifenbahn. Bahnhof: Awbifts Str.-Biadutt, Ede Clark Str. \*Taglich, †Taglich, andg. Conntag. Abs. Ant. Chicago & Clebeland Bost. †2.05 B 7.00 M Rew Oorl & Boston Cypres. 11.30 H 9.06 U Rew Oorl & Boston Cypres. \*8.20 A 7.40 B Für Raten und Schlaswagen-Altommodation fprecht bor ober abreffirt: Denry Thorne. Aictelligent, 118 Ubams Str., Chicaga, IV. Telephon Main 1888.

## Gifenbahn-Sahrplane.

### CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Chicago & GriesGifenbahn. Chicago & Cric-Cifesbaya.

Lidat-Offices:

Sex & Clark, Aubitorium Potel und Dearborn-Giation. Boll a Dearborn-Giation. Boll a Dearborn-Giation. Boll a Dearborn-Giation Color.

Marion Bolal. 17.30 B 16.43 M 16.43 M

Lefet die Sonntagebeilage ber Abendpoft.

## FRED. J. MAGERSTADT. deutsche Möbel-Geschäft 280-282 W. MADISON ST., nabe Morgan.

Größte Musmahl ben Möbeln, Teppiche, Gefen und haushaltungsmaaren. EF Gin Beber hat Rrebit bei und. 25ir verkaufen für Maar

und auf feichte Abjahlung ofne Binfen. Bir haben febr ipegielle Bargains in Meffing= u. weiß emaillirten Bettftellen. Offen jeden Abend bis 9 Uhr. 17ap, f. mo, be, bto









Chef-Inspettor Wheeler vom Post-Departement gab diefer Tage bem Bashingtonen Korrespondenten ber "New Porter Staatspeitung" einige intereffante Auffichluffe über die Tha= tigfeit feines Bureaus in ben verschie=

benen 3meigen: macht uns viel zu schanffen. Erst feit furger Zeit hat fich biefe befonbere Ber= brechertilaffe ausgebildet, aber es hat ben Unichein, wie wenn bieje Spezies fich num balb bawernd eingebürgert batte. Solche Einbrecher sind in der Regel gang besporate Burichen, mit ullen Sunben gebeht; fie fprengen einen Geldschnank mit der nämtichen Leich= tigfeit, wie fie ein Pacet Bambnoten ftehlen; fie paffen fich allen Berhaltwiffen und Methoden an. Gewöhnlich besteht bie Beute in Briefmarten, Die an Sehler perhanbelt merben: ber Gin= brecher felbft erhalt felten mehr als etwa 40 Prozent des Nennwerthes ba= für. Dennoch scheint die Beschäftigung ber "Bofteinbruche" einen befonderen Reig für bie Burichen gu befigen, beum unfere Infpettoren werben fortmahrend burch bie Banbe in Athem gehal= ten. In 1894 nahmen die Falle ber= artig zu, baß ich mich beranlagt fab. in meinem Sahresbericht bem General= poftmeifter gu empfehlen, baf Beloh= nungen für bie Ergreifung ber Berbrecher ausgeschrieben murben. Der Bor= fchlag warb angenommen, und damit ift bie Aufgabe unferer Infpettoren wesentlich erleichtert worben. Jest macht ber Rongreß alljährlich eine Be= willigung für biefen 3wed, und in ben letberfloffenen Jahren hatten wir eine - wenn auch geringe — Abnahme ber Ginbruche gu bergeichnen. Immerbin gibt es ber "Boftamteinbrecher" noch

en wurden." "Alt-Brüffel", Bruxelles-Kermeffe "Ein intereffantes Kapitel ließe sich genannt, ist am 8. Mai eröffnet wormen wurden." Berwaltungszweig gibt, wo man un= ter ben Angestellten fo viele unehrliche barunter viele moralisch Berborbene befinben, welche Bertrauenspoften ergat= tern und biefelben bann ausbeuten. waren. Ploglich geben uns Beschwerden und alterthumlich gebaute Saufer, bie Berechnungen ftimmten nicht, unb bergleichen mehr. Dann wird es nöthig, ben "Teft" borgunehmen, und bierbei Bersonen, bie ein langes ehrenvolles Spiken, Borzellane, Schmudsachen, Leben hinter fich haben, ber Bersuchung ruffische Artitel, Parfümeriewaaren,

genug, wie benn allein im Marg und

April 53 folder Burichen feftgenom=

ben, gehört zu ben schwersten Pflichten ines Roftinipettors, benn baufig nuß er fich einem Beamten an Die Fersen | Unter ben Brunnen feien ber unver= | Arbeiten enthalt. heften, ben er fein Leben lang als einen meibliche Wafferspender Manneten= Wiener Baron Simon Sina fpenbete durchaus ehrlichen Mann gefannt. Aber feine Pflicht ift flar, wenn bie Ausführung ihm auch hart antommt. Wenn bann die Blosftellung erfolgt, fo fpielen fich oft berggerreigende Szenen ab. Manche ber ertappten Diebe ver= Suchten Gelbstmorb zu begehen, Undere wieder machten Mordangriffe auf ben Infpettor. Mir find mehrere Falle be= fannt, mo Boftmeifter, Die beim Steh-Ien ermischt murben, fich entleibten, und einer babon brachte fich fogar in einer gerabezu brutalen Weife mit einem Wleischermeffer um. Dies find indeß mur extreme Falle, fie bilben nicht Die Regel. Meift ergeben fich bie abgefagten | Der Sammelplat ber feinen Belt ift Beamten ruhig in ihr Schidfal. In ben Monaten Marg und April verhafteten Briffeler "Grand hotel" bewirthichaf= wir 13 Boftmeifter, 6 Silfspoftmeifter, 6 Postclerts, 3 Brieftrager, 6 Gifenbahn=Boftbeamten und brei andere Un= gestellte megen Unredlichkeiten. Unter= schlagung bon Briefen und ähnlicher Bergeben. Außerdem wurden in bem nämlichen Zeitraum 186 Berfonen, Die | febr viele Luftbarkeiten; es veranftaltet | ben fürftlichen Aufwendungen, mit benicht ber Boftverwaltung angehörten, wegen Uebertretung ber Boftgefete in Saft genommen. Dabei handelte es fich um Berfonen, welche bie Boft gu un= erlaubten Zweden benutt, ungehörige Sachen auf Postfarten geschrieben, Lotterie=Anzeigen ober Tidets, sowie

## Mit Bruffel.

Ueber griechtsche Millionare und ih= ve Opferwilligkeit für ihr Vaterland lefen wir in ber "Rebue bes Rebues": Der Athener Universität find in turgen Zwischenräumen für bie Schaf= fung neuer Lehrftühle folgende Sum= men zugefloffen: 100,000 Drachmen bon Demetrius Benardatis, 250,000 Drachmen von Plateghinis und 600,= 000 Drachmen bon Papabatis, Dum= pas hat ihr für bie Musichmudung bes äußeren Bortitus 80,000 Drachmen geschentt. Das Nationalmuseum erhält 200,000 Drachmen von D. Be= narbatis, 75,000 Drachmen bon Frau Sturnara. Die Tositas steuern zur Gnündung der polytechnischen Schule eine Million bei. Barbatis zeichnet amberthalb Millionen zur Erweiterung ber Marineschule, Theodore Arctaios hinterläßt eine Million gur Errichtung einer klinkschem Schule, Geongios Rirboch foblieglich in -einer fcwachen | Spielfachen u. f. w. auf. Die Saufer aris eine Million gur Chiftung einer um!"

### ichicolias permacht eine Million für ein Waifenhaus, Pangas zwei Milliomen für bie Errichtung bon Raufihallen. Nicolas Barifi bestimmt 250,= 000 Drachmen für öffentliche Uhren; "Das Seepferd", das haus mit bem | Evangile Zappas 21 Millionen für ben Balaft Zappione, ber eine perma= menden Thor bes Ratharinentlofters. nente Induffrieausstellung griechischer Der perftorbene Bis und ber bem 18. Jahrhundert 21 Millionen für bem fuguriöfeften entstammende Brunnen ber brei Monumentalbau Athens, bieAfabemie.

Rochord & Dubuque 3.10 N 10.20 |
Rochord & Freehort Ervres 5.00 N 11.00 S
Dubuque & Rochord Ervres 7.20 N Samitag Nacht nur dis Dubuque. Täglic. Täg ber aufbauen und fubstribiren 250,000 

garder trois à la fois!" (Das find | worben, bat feit feiner nieberlaffung bie brei Jungfrauen, bie reinen! Uch, in Uthen ber Stadt nacheinander bas Bolfstheater, ein Hofpital, eine Rirche, Steinen anfertigen laffen muffen, um | ein Frauenafpl, bas nach ben neuesten friminalischen Theorien eingerichtete Bentralgefängniß und viele Rilometer mit Marmor ausgelegte Trottoirs geichenft. Die großen türfischen Städte. in benen ftarte griechische Bevölferungen leben, wie Konstantinopel, Smpr= na, Salonliti, Mntilene, ferner bieRiiftenftabte bes Mittelmeeres, haben alle ibre Millionare umb Spender. Mleran= brien hat Georgios Averow. Nach all nem er feine Nation beschentt, ichatt man fein Vermögen noch heute auf 100

> Athen wieder aufbauen ließ. - Moberne Dienftboten. - Erites Dienistmädchen: "Wer mar bie Dame. die borbin im Rorribor ftand?" -Zweites Dienftmabchen: "Meine foge-

- Melancholifche Barallele. Fraulein Gulalia (altes Fraulein, eben in ber Zeitung lefend: "Der Untrag bes Stadtrathes Schwimmer wurbe mit Stimmenmehrheit abgelehnt." -Für fich): "Ware ich boch auch im Stadtrathe, ich würde gewiß freudigen Bergens jeden Antrag annehmen, mel-

- In ber Berlegenheit. - Bater (ploglich auf Befuch gefommen): "Uber Arthur, Dein Rleiberfpind ift ja gang= lich leer?" - Studiofus: "Run ja, Bater, Du haft mir immer fo bringend an's Berg gelegt, fparfam gu wirthichaften, und ba habe ich bie Sachen eben total aufgetragen."

Frau (ihren Mann, einen Brofeffor ber Logit u. f. w. nach einer Festlichteit bei Glatteis nach Saufe begleitenb): "Aber liebftes Nitobemuschen, fo tommen wir gar nicht nach Saufe. Wenn Du amei Schritte bormarts machft, gleiteft

Srand Opera Doule.—Digdy Bell in . College Doctor."
Sooleys.—Two little Bagrants.
Mic Bi de rs.—Shore Acres.
Lincoln.—Goft Anne.
Albam bra.—Uncle Tom's Cabin.
Saieth.—The Rew Babblon.
Saymarfet.—Vaudeville.
Chicago Obera Soufe.—Baudeville.
Olympic.—Baudeville.
Soil (er.—Baudeville.
Soil in S.—Baudeville.

## Anzeigen-Annahmestellen.

Un ben nachfolgenden Stellen werben fleine Anzeigen für Die "Abendpoft" gu benjelben Preifen entgegenun den nachfolgenbeit Stellen werden tielne ungegen für die "Whendhoft" zu benielben Preifen entigegein-genommen, wie in der Haupt-Office des Blattes. Wenn beselben bis il Uhr Vormittags ausgegeben werden, ericheinen fie noch an dem nämlichen Tage. Die An-nahmeftellen find über die gange Stadt hin so bertheilt-dag mudbestens eine von Jedermann leicht zu er-reichen ist.

### Rordfeite:

Unbrem Daigger, 115 Cipbourn Abe., Gde Barrabee Str.

11. 40. Sante, Apotheler, 80 D. Chicago Ave.

12. Jobel, Apotheler, 506 Wells Sir., Ede Schiller.

13. Chilar und Odbijon Str.

14. Chilar, Apotheler, 891 Salfteb Str., nahe F. D. Alhlborn, Apothefer, Ede Bells u. Dibi-Carl Beder, Apotheter, 91 Bisconfin Str., Ede publon Ave. Geo. Joeller & Co., Apoheter, 445 Rorth Ave. Henry Goeth, Apotheter, Clark Str. u. Korth Ave. Br. W. Gerstann, Apotheter, Ede Wells u. Ohio Str. G. G., Arzeminski, Apotheter, Hafteb Str. und

4. F. Mrueger, Apotheter, Ede Clybourn und Guls ferton Abe.

Geifpig. 757 N. Galfteb Str.
Welsand Bharmach, Rorth Ave. u. Wieland Str.

M. W. Keie, 311 E. Vosch Ave.

G. Ripfe, Abothefer. So Wehter Ave.

G. Ripfe, Abothefer. So Wehter Ave.

John Bolat & Co., Apothefer, Biffell und Centre

Setwa Belat & Co., Apothefer, Biffell und Centre

Strafe.
Mobert Bogelfang, Abothefer, Fremontu. Clah und Aulierton und Lincoln Ave.
30 Med. Pottinger, Abothefer, 224 Lincoln Ave.
35 Rehner, Avothefer. 537 Sedgwick Str.
28. Mariens, Avothefer. 556 Philad und Centre.
28. Mariens, Abothefer. Sheffield und Centre.
28. Mariens, Abothefer, Sheffield und Clabourn Ave.
Draheim's Apothefe, Sheffield und Clabourn Ave.

## Late Biem: Geo. Onber, Apothefer, 1358 Diverfeb Str., Ede

Speffield Ave.
4. M. Dodt, 859 Lincoln Ave.
6. M. Dodt, 859 Lincoln Ave.
81. L. Brown, Avothefer. 303 Belmont Ave.
81. L. Brown, Avothefer. 1985 N. Afhland Ave.
82 Shull, Apothefer. Lincoln und Geminary
Ave.

Abe.

A Gorges, 701 Belmont Abe.

L. Coppag, Mothefer, Lincoln und School Str.
Victor Aremer, Apothefer, Cick Kavenswood und
Metrofe und SSO Lincoln Abe. Cet So. Str.
S. Fellmuth, Apothefer, 1199 Lincoln Abe.

M. Seimer, Abothefer, 1292 Lincoln Abe.
M. Aremer, Abothefer, 1659 Lincoln Abe.
M. Aremer, Abothefer, 1650 Lincoln Abe.
M. Aremer, Abothefer, 1650 Lincoln Abe.
M. Branner, Abothefer, Racine in Wellington Abe.
M. Schme, Apothefer, Ancine in Wellington Abe.
Latterner Trug Co., 813 Lincoln Abe.
M. D. Schmidt, Apothefer, Moscoe und Robeh Str.

### Beftfeite: 8. 3. Lichtenberger, Apotheter, 833 Milmautee

Abe., Ede Division Str. 19. Babra, 620 Genter Abe., Ede 19. Str. Senty Edproder, Apotheter, 467 Milmaufee Abe., Otto B. Saller, Apotheter. Ede Milmaufee und Cito 3. Cartwig, Apothefer, 1570 Milmautee Abe., Eine Edulige, Apothefer, 913 M. Rorth Abe. But. Edulige, Apothefer, 913 M. Rorth Abe. Bin. Gele Walbtenan Abe. Stn. Ecke Walbtenan Abe. Stubensauch & Trucuser, Apothefer, 477 M. Di-

Bi. Rafgiger, Apothefer, Ede 28. Divifion und Wood Str. E. Behrens, Apothefer, 800 und 802 S. Halfteb Str., Ede Canalport Ane. Max Deidenreich, Apothefer, 890 W. 21. Str., Ede Sonne Abe. Ipotheter, 631 Centre Abe. Ede 19. 3. R. Bahlteich, Opothefer, Milmaufee u. Genter

Ave.

No. Telowosth, Willwaufee Ave. u. Roble Str.
und 570 Blue (Nand Ave.
3. Berger, Avothefer, 1886 Milwaufee Ave.
3. Kosbaurs, Avothefer, 381 Blue (Nand Ave.
und 1857 W. Hoarrifon Str.
5. Kint, Avothefer, 21. und Paulina Str.
Krede, Apothefer, 238 BB. Chicago Ave., C.f.
Roble Str.

tiebel, Apothefer, Chicago Ub. u. Bauling Gi

Georges, Lincoln und Divifion. Sameling & Co., Apothefe, 952 Milmautee 6. Dreget, Apotheter, Weftern Abe. und bar-

d. Dreget, Apotheter, Abeltein aus alle gried in in Str.

E. G. F. Brill, Abotheter, 149 B. Chicago Ave.

K. Anier, Abotheter, 1720 B. Chicago Ave.

E. A. Lenke, Abotheter, 466 Armitage Ave.

E. A. Lenke, Abotheter, 466 M. Chicago He.

Chas. Sitzler, Abotheter, 523 B. Fullerton Ave.

Geo. Poeller, Abotheter, Edicago u. Albland Ave.

Bermann Elich, Abotheter, 769 Milwauter Ave.

Germann Elich, Abotheter, 769 Milwauter Ave.

Germann Elich, Abotheter, 190 Armitage Abe.

L. A. Chimme, 31 W. Delmont Ave.

R. M. Brimme, 31 W. Delmont Ave.

R. M. Brillon, Nan Buren und Marfhield Abe. Chas. Mation, 1107 W. Stitago Ave.

6. B. Grafin, Avothefer, Halfteb und 12. Str.

Bentenis & Thatsi, Avothefer, 12. und dastin Str.

Dominist Gehmers, Apothefer, 232—234 Milwautee
Menus.

Rloti's Apothete, Afhland Ave, und Emily Str. Grachle & Roehler, Apotheter, 748 B. Chicago

Otto Colhau, Apothefer, Ede 22. Str. und Archer Ave.

G. Rampman, Apothefer, Ede 35. und Ballana Str.

B. K. Horelick, Abothefer, 629 31. Str.

J. R. Fordick, Mothefer, 629 31. Str.

B. Hoothefer, 429 26. Str.

Budothef B. Braum, Apothefer, 3100 Wentworth Ave., Ede 31. Str.

B. Brienede, Apothefer, Ede Wentworth Abe. und 24. Str.

Fred. B. Otto, Apothefer, 2904 Archer Ave.

Ede Deering Str.

Radquelet, Apothefer, Nordoff-Ede 35. und Halfed Str.

Louis Aunge, Apothefer, 5100 Abland Me.

Louis Jungt, Apotheker, 5100 Afpland Ave. G. E. Rreuftler, Apotheker, 2614 Cottage Grobe

21. B. Ritter, Abothefer, 44. und Galfied Str. 3. Mr. Parneworth & Co., Apothefer, 43. junb f. M. Parus vorth & Co., Apotheter, 43. jund Mentworth Ave.

8. T. Abams, 5400 S. Halfied Str.

8. T. Abams, 5400 S. Halfied Str.

8. A. Abams, 5400 S. Halfied Str.

8. And Andreach, 32. und Waldare Str.

8. Andreach, Abotheter, 3815 Archer Ave.

8. Grund, Abotheter, 4825 Str. und Archer Ave.

8. Grund, Abotheter, 4825 Str. und Archer Ave.

8. Jurawsty, Apotheter, 87. und Sante Str.

8. Pressert, 38. und Halfied Str.

8. Fres. Reubert, 38. und Parina Str.

8. Fres. Reuser, Abotheter, 48. und Sante Str.

8. Fres. Reuser, Abotheter, 48. und Sante Str.

8. Fres. Reuser, Soft Doubleter, 30. und Perrina Str.

8. Steurnage, Unobeter, 31. und Perrina Str.

8. Steurnage, Unobeter, 31. und Perrina Str. no Saterien, 3083 Bonnald Abe. 1. Being, 3001 Auter Ave. 1. Being, Apotheten, 31. Sir. und Portland Ave. Oerrow & Kernstopf, Wotheter, 5012 Cottage Grobe Ave.

- Entschuldigungsgrund. - Lieutenamt A.: "Haff Dich halt jest doch der kleinen Irma ergeben!" — Lieutenant 28 .: "Na mein Gott — wenn man fo mit Bliden bombarbiert wird!"

- Feiner Geruch. - Befuch: "hert Forfter, warum fnurrt benn Ihr Daderl immer, fo oft er mich fieht?"-Forfter: "Er weiß halt, wie fchlau Gie find und ba halt er Gie für einen अधिकेड."

- Mus ber Rinberftube. - Rleine Glia: "Du, Rubi, wenn ich ber Raifer war', fo möcht' ich lauter goldene Rlei= ber tragen." - Rleiner Rubi: "Und ich möchte nur Bonbons in ber Suppe

— Rathederblüthe. — " . . fonnte man in Bewunderung ber Thaten Meganbers bes Großen auf ben einen Cafar, einen Rapoleon gum Bor-

## Lokalbericht.

Rachfiebend veröffentlichen wir bie Lifte bet Dent-iden, fiber beren Tob bem Gefundheitsamte gwijchen gefteen und beute Meldung guging:

Photographien. Unfere 83 Rabinets, mit Blatina: Mus: \$1.50 Imei Regative werden von jedem Sißen genommen. Während die jes Verfaufs werden alle Nachbe-itellungen von jest an Hand be-findlichen Regativen in Bolitur oder Platina Ausführung, werth Andligen Regativen in Kolitur oder Platina Ausführung, werth 83, für 81 per Dut, ausgeführt. Briefliche Beftellungen in diesem Departement werden prompt be-



Jahrediage : Bertauf von Gisidranken, Eiskiffen. Sce-Cream Freezers, Drafitzeug. Garten-Mtenfifien. Gas : Cefen und Warm: Better:Utenfilien gu Bar: gain : Preifen in unferem

# Radfahrer und Radfahrerinnen,

hier ift Etwas von hervorragendem Interesse für Euch.

Jeder Liebhaber des Radfahrens wird morgen in dem Großen Laden porsprechen, wenn er dieses gelesen hat.



Rlaffe 1 - Feinfte Bichele-Unguge für | Rlaffe III - Feine gangwollene Bichele= Manner, importirte Stoffe werben ausichließlich Rleider für Berren, fanen Overlaib Blaibs für bie Berftellnng biefer Urt Unguge gebraucht, fie find alle von Schneibern gemacht und merben ge= wöhnlich für \$10 und \$12.50 verfauft, \$6.25

Rlaffe 2-Bortreffliche Qualitat Bicycle: Angüge für Männer, engl. Somefpuns, ichott. Tweeds und bie feinsten Cheviots, mit allen besten Ibeen in ber Konftruftion pon pollfommenen Bi= cycle-Rleibern, Straug Specialty Co.'s Bholefale Preis \$6 und \$7—Auswahl in Diefer \$4.75

und Mifdungen, myrthengrun und neue Chattirungen in Braun, in hubichen Gffetten, Anguge verfauft von ber Straug Specialty Clothing Co. im Wholesale für \$5, Eure Auswahl \$3.25 in bieser Rlasse....

Rlaffe IV - Gute Bienele = Anguge für Manner, helle und bunfle Karben, alle Rabte find boppelt gesteppt und umgenaht, bamit fie nicht reigen ober ausfranfen. Ungüge werth in Wholefale reg. \$3.50, Eure Mus- \$2.00 wahl in biefer Klasse....

Sehr moderne ganzwollene Bichele-Bofen für Manner - bas ganze Straug's fche Spezial Clothing-Lager von Bicycle-Sofen haben mir gefauft und verfaufen diefelben in \$1.75 einer großen Bartie gu bem Spezialpreise von.....

## Verkauf seiner ganzwollener Herren-Anzüge zu einem Preise.

3# \$10 Minguge, welche aus-

fonft-Guch nie unter \$15 perfaufen.

3u \$6.95 3u \$3.50 %. 2v. gefcafte-bei einem Spezial-Berfauf ober Mnguge, Die gu 810 ein Mnguge fur welche fie Bargain fein warden. 86.50 u. 87 verlangen.

Importirte Cheviots und Somfpuns, helle und buntle Plaibs und niedlich farrirte Mufter, fancy Worftebs in niedlichen Muftern und gemöhnlichen Farben, einfache und boppelreihige Cad- und Gut= Anzüge, fpezieller Preis ...... \$10.00

Cad-Facons mit einfachen und boppelten Rnopf= reihen; aus neuen und hubiden reinwollenen Stoffen gemachts bie neuen Myrtle grunen und tabaf-braunen Farben, ebenfalls einfach blaue und ichwarze, gute Buthaten, werth regular \$12.50,

Preis \$6.95

Gangwollene Anguge für Danner, icone und fleibsame Mufter ober ausgesprochene Gffette, 

6. A. R. Anjüge-Die wirflichen blauen Flanell=Unguge-Bereitet Gud por für Graber= ichmudungstag. Die wirtlichen blauen Rlanell = Angüge, vollftanbig mit G. A. R. Knöpfen ausge= ftattet, alle Größen : Ausmahl für einfach ober boppelreihige Mobe,

Berkauf. \$3.50



## Brieftaften.

Senth Sch. — Der Gräberschmildungs-Tag wird, da der 30. Mai diesmal auf einen Sonntag fällt, am Montag den 31. gefeiert werden. C. M. - Sie tonnen fich gwei Jahre lang bes indemnie in Deutschland aufhalten; fobald Sie

6. B. — Sogenannte Wahrfagerinnen brauchen feine Lizens für die Ausübung ihres "Gewerbes"

ven erfen Gambag im Bonat — mit Ausnahne von Juli und Auguft — im beutschen Konfulat, im 8. Stodwerf bes Schiller-Gebäudes, statt. Die Kos sten betragen etwa \$5.

Tha S. A. — Das Städtchen Baldaraiso in Borter County, Ind., bat etwa 5,000 Einvodner. Sebr viele Deutsche befinden sich nich nicht darunter, aber immerhin wohnen auch in Baldaraiso eine Anzabl von unseren Landbleuten. Fort Wapne bat 35,000 Einwodner, don denen ein sehr karter Brozentsah vortig oder deutsche Abstandung ist. F. R. M. M. — Am 5 Banna 1856 erhielt Verdus. F. R. M. — Am 5. Januar 1856 erhielt Ferdis nand b. Leffeps von der Kjorte einen Ferman zur Konzessin des Suzzeskanoldwas und zur Bildung einer Aftiengesellichaft. Diese Gesellschaft trat un-ter dem Ramen "Compagnie univerzielt du canal maritime de Suzz zusammen und begann am D. Abril 1859 die eigentlichen Durchkechungsarbetten, die erst zehn Jahre späre denhehet werden sollten. Am Peizein vieler Fürstlichkeiten und einer ungehen-ren Schaar geladense Aurodies fand dam die siere

## Cheidungsflagen

## Der Grundeigenthumsmartt.

\$1,250. Humboldt Boulevard, 95 Fuß nördl. von Blooms ingdale Ave., 24×175, G. C. Witfon an D. Me. Johnson, \$1,700.

Salfteb Str., 25×140, 3. G. Moland an F. B. Springer, \$2 \* 500.

B. 18. Str., 48 Fuh wehl. von Paullina Str., 24×125, R. Ronicet an A. Arctichneider, \$3,400.

47. Str., 49 Fuh öftl. von Wood Str., 24×120, 3. Silvios an J. Rappitet, \$2,600.

Nda Str., 225 Fuh fübl. von 62. Str., 25×117, James G. Croot an J. G. Temple, \$5,000.

Michigan Abe., 80 Fuh nörd. von 112. Alace, 26×116, M. Hoffman an B. Hoffman, \$2,500.

Barner Ave., 152 Fuh öftl. von Lincoln Ave., 25×125, M. L. Barnes an A. Lund, \$3,250.

R. Clart Str., 81 Fuh fübditl. von Macine Are., 25×125, D. C. Engberg an G. J. Engberg, \$1,250.

Homboth Boulevard, 95 Fuh nördl. von Plooms

3. D. — Der Maulefel ift ein Baftarb bon Bferbebengft und Efelftute; bas Maulthier ein Ba-ftard bon Ceifengft und Pferbefute. Maulefel und Maulthiere pflangen fich in der Regel nicht fort. M. D. — Bieberholen Sie Ihre Frage noch einmal, ber bielbeichöftigte Brieftaftenmann ent: finnt fich berfelben nicht mehr.

311 bezahlen. Fre d. G. — Ste müssen sich bier dus schriftlich an das betreffende Bezirks-Kommando wenden und um eine Berlängerung des Urtaubseinsommen. Mititärische Untersuchungen sinden jeden ersten Samstag im Monat — mit Ausnahme

ren Schaar gelabener Europäer fand bann Die feier-liche Eröffnung bes Ranals am 16. Rovember 1869

Martin C. gegen Liggie Bobles, wegen Berlaffung; John D. gegen Therefa B. Clert, wegen Berlaffung; Beneba gegen Abolph L. Reiner, wegen Berlaffung und Trutfucht; Bertha gegen Union Tennis, wes aen graufamer Behandlung.

Beiraths-Lizenfen. Frederid 3. Boerft, Amanda G. Sall, & Auguft Sunagel, Sannah Rnad, 23, 30.

Breife gelten nur für ben Großbanbel.

Butternuts, 35-40c per Buibel. Sidorn, 60-75c per Buibel. Wallnuffe, 30-40c per Buibel.

Somalg, \$3.54-\$4.25 per 100 Pfunb.

Soladtvieh.

Rr. 2, gelb, 248-24%c.

Roggen. Rr. 2, 341-37c.



Die folgenben Beiraths-Ligensen murben in bee Groze Alensfens, Gertrube Hoenseler, 24, 19. Otto Buelfe, Lizzie Beiersdorf, 30, 20. Etillam R. Warles, Emmo R. Miller, 29, 31. 3. Gottfried Anderson, House Gollins, 25, 21. George Balmer, Ela Berenette, 40, 38. Helgot Larien, Gerda Garlion, 26, 24. Duprie Konderter, Katie Hurver, 28, 23. Albert Boulien, Unanda Fribell, 24, 21. Anton Gill, Mattie Piecusfa, 22, 20. Josef Wardot, Viltoria Urban, 21, 20. Albert Boulien, Unanda Gribell, 24, 21. Anton Gill, Wartie Piecusfa, 22, 20. Frank Hoensel, Bladwig, 23, 26. Frank Jahon, University Alexandro, 22, 20. Frank Hoensel, Annie Zalama, 22, 20. Frank Hoensel, Annie Zalama, 22, 20. Frank Hoensel, Annie Zalama, 22, 20. Grib D. Bercoe, Lottie R. Kern, 23, 19. John W. C'Heill, Marb E. Mehbill, 27, 26. Guifeppe Ti Vitterio, Maria Massiotta, 21, 16. Macolm McConado, Cecilia Voons, 27, 20.

m ü f e.

Aobl, \$3.00-\$3.25 perfaß.
Edlerig, 75e-\$5e per Unib.
Salat, biefiger, 25-40e per Ainb.
Salat, biefiger, 25-40e per Ainbe.
Miben, rothe, 40-45e per Dufbel.
Miben, rothe, 40-45e per Fah.
Nabiesden, 20-25e per Dufend Bündden.
Aartoffeln, 16-24e per Bufbel.
Woberiben, 75e-\$1.00 per fah.
Surfen, \$1.00-\$1.25 per Dufend.
Tomatoes, Negrifo, \$2.50-\$3.00 per Aife.
Spinat, 50-68e per Roch.
Grüne Erdien, Tenneffer, \$1.00-\$1.35 p.Rife.
Spargel, 40-60c per Rife.

Bebenbes Befligel. Enten, 9-10e per Pfund. Ganje, \$4.00-\$4.50 per Dugenb. Subner, 7c per Pfund. Trutbubner, 6-7c per Pfund.

Befte Rahmbutter, 13gc per Bfunb.

Rite Elice von 1300—1700 Af., \$5.15—\$5.4 Rithe, von 400—800 Afund, \$3.60—\$4.40. Rälber, von 100—400 Afund, \$3.00—\$5.30. Santor, von 100—400 Afund, \$3.00—\$5.30. Santorius, \$3.75—\$4.15.

Fruchte. \$3.00-\$4.50 per faß. Birnen, \$3.00-\$4.50 per Jund. Erbberen, 10-20e per Quind. Erbberen, 10-20e per Quind. Angelinen, \$2.75-\$3.75 per Rifte. Angele, \$2.75-\$3.75 per Rifte. Achte. Alpfel, \$1.50-\$3.50 per Kaß. Bironen, \$1.75-\$3.00 per Rifte.

Dai 724c; Julf 714c.

## Bau-Grlaubniffdeine

wurben ausgeftefft an:

Lang, 3ftod. und Bafement Brid Flats, 2820 meralb Abe., \$2,800. ube., \$2,800.

3. Befreh, mei Afod. und Bajement Brid 4734 und 4736 Calumet Abe., \$18,000.
Didinjon, 2ftod. und Bajement Brid glats, 543 R. 61. Str., \$5,000.
3ab Morton & Go.. 2ftöd. Brid Lagerhaus, Fub bon Kiver Str., \$3,500.
Arel Leterjon, 2ftöd. wid Basement Brid Flats, 3225 Union Ave., \$3,000.
D. C. Mitchell, 2ftöd. Frame Wohnhaus, 537 Bersteau Ave., \$1,100.
3obn Jobujon, 3ftöd. und Basement Brid Flats, 335 B. Hucon Str., \$3,000.
B. S. Gooding, 2ftöd. und Basement Brid Flats, 2093 Terington Str., \$3,000.
Mis Margaret Nacrbon, 2ftöd. und Basement Brid Flats, 2093 Terington Str., \$3,000.
D. M. Gealen, 2ftöd. und Basement Brid Bohnsbase, 154 S. Doman Ave., \$4,500.
D. M. Healen, 2ftöd. und Basement Brid Wohnsbase, 154 S. Doman Ave., \$5,000.
D. F. Sands, Iftöd. und Basement Brid Cottage, 1554 Sect Ave., \$1,000.
Sam Brown, ir., Iftöd. Frame Cottage, 2388 3rs ving Ave., \$1,000.
G. Mitchell, 3ftöd. und Basement Brid Flats, 4357 Lafe Ave., \$7,000. , \$5,000. o., 2ftod. Brid Lagerhaus, Gub

## Kleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas 2Bort.) Berlangt: Junger beuticher Rellner. 178-180 Verlangt: Einige gute Jungen gum Beitungstra gen. 818 Seminary Ave. Berfangt: Borter. Bu melben gwifchen 5-6 Uhr

Berlangt: Junger beutider Mann, nicht über 18 Jahre, fur Saloon-Arbeit. 3101 Wentworth Abe Berlangt: Junge, 15-17 Jahre in Apothefe. 363 Berlangt: Gin guter Barber, ber beutich und englijch ibricht. Guter Plag für richtigen Mann. — 4758 Laftin Str.

Berfaugt: Starter junger Mann, an Cafes ju belfen. 1724 R. Clart Str. Berlangt: Gin Junge, ber icon in Apothete geifchafft hat. Gde Chio und Bells Str. Berlangt: Gine zweite Sand an Cates. 361 Mil. maufee Abe. Berlangt: Bau-Schloffer. 156 B. Obio Str. Berfangt: Agenten fur neue Bilder und Bramien merte. B. M. Maj, Buchhandlung, 146 Bells Str

Berlangt: Guter Garnegmacher. 2517 Bentworth Berlangt: Erfte Sand an Brot. 240 G. Salfteb Str. Galedonia Livery.

Berlangt: Gin Junge mit 1 3ahr Erfahrung in ber Baderei. 1734 Babafh Abe. Berlangt: Gin guter Schneider Bujbelman. 1025 Berlangt: Schuhmacher an neuer Arbeit und Reparaturen. 389 S. Clarf Str. bft

## Berlangt: Der britte Mann jum Stat fehlt. Bei Julius Roeber, 93 S. Canal Str. 1mlmo Berlangt: Frauen und Madden.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Steffangt: Gin im Raben erfabrenes Mabchen bei Reibermacherin. Gbenfalls Lehrmadchen, 1400 28. 12. Str., 3. Stod, vorne. Berlangt: Finifber an Rniehofen. 87 Reenon Str. Berlangt: Gine tuchtige Blatterin, fofort, fur garberei. Bu melben bei Dirs. Bobamer, 90 Cly: mft Berlangt: Majchinenmadchen an Beften, 64 Maccebonia Str., 3wijchen Wood und Lincoln Str., nas be Division Str.

Berlangt: Gine geubte Buglerin für Farberei. 94 Berlangt: Erfte Sandmadden an Shoproden. 517 ?. Binchefter Abe., nabe Divifion Str. ffa Berlangt: Erfahrene gute Berfäuferin an Cloafs. Rug polnisch, beutich und englisch sprechen. 910 Milmautee Ave.

Berlangt: Erfahrene Maschinen=Operators in tappen=Fabrif. 179 Franklin Str. bfr Berlangt: Eine genbte Buglerin findet jofort Bes fcaffigung in ber Farberei von Aug. Schwarz, 158 Julinois Str. 'mby Berlangt: Majdinenmabden. Finifhers an Sofen. 127 Jane Str. 15mlm

## Dausarbett. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbett. 257 S. Canal Str. fia

Berlangt: 2. Mädchen für 2. Arbeit in Laundry. 1904 Indiana Ave. Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausar: Lohn \$1.50. Referengen. A. Masner, 700 Dania Berlangt: Gin Dabden für leichte Sausarbeit. Berlangt: Gin gutes Madden von 14 3ahren für leichte Sausarbeit. 518 Burbing Str., 1. Flat.

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar-beit. 53 Grant Place. Berlangt: Gin beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Lobn \$3. 87 Bingbam Str. Berfangt: Gin beutiches Mabchen, 14-16 Jahre. 1587 Milmautee Ave., 2. Flat. Berlangt: Gutes Madden für Sausarboit. Dug fochen fonnen. 2165 Archer Abe. Berlangt: Deutsches Madden für Sausarbett. Berlangt: Deutsches Madden für leichte Sausar-beit. Ungefabr 17 Juhre alt. Nachzufragen 195, 23. Str., Flat D. Berfangt: Gin erfahrenes Mabden für Qausars

Berlangt: Rleines Madchen an Sausarbeit ju belfen. 497 Garfield Abe. Berlangt: Röchin. \$6. 599 Bells Str. Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. \$2.50. Berlangt: Mabchen, 15-16 Jahre alt, für leiche te hausarbeit. Rleine Familie. 757 Clybourn Ave. Berlangt: Biele Madchen für hausarbeit. Guter Berlangt: Gine affurate Frau für Familienwas iche. 512 R. Bood Str., Ede Jane Str. Berlangt: Tuchtiges Mabchen. Rleine Familte, Buter Robn. 592 Sabbon Ave., Ede Campbell Ave. Berlangt: Röchinnen und Mabchen für allgemeine bausarbeit und Commer=Refforts, Frei, 180 R.

Berlangt: Gin beutiches Madchen für gewöhnliche Sausarbeit. Rachjufragen 1107 R. Clart Str. Berlangt: Gin beutiches Maden für allgemeine Sausarbeit. Ohne Baide. Reu eingewanderte borgezogen. 1847 Melroje Str. fia Berlangt: Gin Madden, auf Rinber aufzuhaffen und mit leichter gweiter Arbeit mitgubelfen. Lobn \$3. 586 R. Clark Str. a Berlangt: 4 gute Rochinnen in fleinen Familien. Muffen bei ber Baiche mithelfen. Lohn \$5. 586 R. Clart St.

Berlangt: 100 Madden für Sausarbeit. Lohn \$3, \$4 und \$5. 586 R. Clarf Str. Berlangt: Gutes beutiches Mabchen ober Frau, welche gu fochen verftebt. 5104 Ballace Str. Berfangt: Ein perjettes Mabden für hausarbeit in amerikaniicher Familie von 3 Erwachjenen. Bobn \$5. 586 R. Clart Str. Berlangt: Gin Mabden für Saugarbeit. \$4 Lobn. 333 R. Bood Str., nabe Chicago Abe. bfr

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. - 3341 Bernon Abe. bft

Berlangt: Gutes Mabchen für allgemeine Sauss arbeit. 6008 Babaih Ave., 2. Flat. bfr Berlangt: Gin ftartes ordentliches Madchen für Sausarbeit. 240 Clubourn Ave. Berlangt: Junges Madden gur hilfe im Saus: balt. 30 gro Str. Dit Berlangt: Gutes Mabchen verlangt für allgemeis ne Sousarbeit. Deutides vorgezogen. Muß gut englijd iprechen. 302 Bebfter Ave. 18mlm Röchinnen und Radchen finden fofort gute Stels fen bei DR. Stoetera, Ede Bood und Melroje Str. 15mlm

## Berlangt: Frauen und Madden.

Berlangt: Gute Röchin, welche frangofiche Table d'Hote versteht. Schweizerin vorgezogen. Auch ein Mädden für allgemeine Hausarbeit. Kommt fertig zur Albeit von 8 bis 9 Uhr Bormittags. 226 Mischigan Ave. Berkangt: Eine altere Frau ober Mabchen gur Bubrung eines Spaushaltes, bei Bittwer, 40 Meie ien von Chicago, Borgusprechen 138 B. 15. Str., Mugust Michaelus.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus: arbeit. Gute Beimath. 709 B. Taplor Str. Berlangt: Rinbermadden. Rofengweig, 3550 G. Berlangt: Orbentliches Madchen für Sausarbeit. Berlangt: Deutides Rabden für allgemeine Bausarbeit, 541, 31. Str.

Berlangt: Gine beutiche Fran ohne Rinber als Berlangt: Gine Deutide grun von Jausbalterin, über 40 Jahre. Rabere Ausfunft 811 ft. Central Bart Ave., nordlich von Rorih Ave. fint

### Stellungen fuden: Manner.

Gesucht: Aunger Mann, 20 Jahre alt, sucht it-gend eine Beschäftigung. Kann Pferde besorgen. --Ubr. unter U. 527 Abendpoft. Bejucht: Deutider Butcher fucht Arbeit fur Lasen ju tenden. Rachzufragen 127 Canal Str. Befucht: Tuchtiger Brotvormann fucht Stelle. fibr. Il. 532 Abentopoit.

Befucht: Gin junger Mann von 24 Jahren, mel

ber mit Bierben umgeben fann, fucht Stelle. Dat ute Bengniffe. 3117 Abobes Abe., Flat 17. ffa Gefucht: Guter Cafebader, nüchtern, fucht Stelle. Stadt ober Land, Mor. F. 546 Abendpoft. ffin Gefucht: Gin Mann, Schreiner, municht Arbeit. Mor. II. 508 Abendpoft. Befucht: Gin guter Cafebader municht Arbeit als e oder zweite Sand, Radgufragen 364, 18. Str. Gefucht: Celbfifandiger Brotbader. Geht auch auf Land. 173 28. 22. Place. 3. B.

Beiucht: Bader, gut an Brot und Cates, fuch Stellung. Am liebften auswärts. 216 Fulton Str., Saloon. Gesucht: Buchahlter fucht Stellung, auch abulich, Beichaftigung. Abr. 11. 538 Abendpoft. bie Gesucht 2002. tt. 303 abetidbet. Dichte Beiten impfeblungen lucht fretige Arbeit unter beicheibenen Anglichen. Würde am liebiten eine Stelle als Jausmeister in einer Anftalt ober einem Offices Gestände über ebernehmen, wo er alle vorsommenden Reva-

## Stellungen fuchen: Frauen.

Befucht: Gin Mabden fucht Stellung als Rin: ermadden ober für leichte Sansarbeit. 6 Monate on Deutschland, 16 Jahre alt. 740 R. Albland Frau municht Rrante aufjumarten, Uebernehme uch Sausarbeit. 43 Sigh Str., nahe Bebfter und finbourn Abe.

Gefucht: Gin beutiches Madchen fucht Stelle gur Stige ber Sausfrau ober für Rinder. 26 Blodote. Gefucht: Junge Dame fucht Stelle als Saushall-erin bei Bittme, mit ein ober zwei Rinbern. 288 Befucht: Ein fauberes bentiches Mabden, 25 3abs re alt, fucht Stelle als gaushalterin. 14 Brigbam Str., nabe Afbland Ave.

Stellungen fuchen: Cheleute.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Gefucht: Gin beutides junges finderlofes Chepaar

## Gefdaftsgelegenheiten.

Bu bertaufen: Feines gut gebendes Reftaurant. Billig. Gigenthumer verlagt ! State Str., nabe Chiago Ave. Gine außerhalb ber Stadtgrenge Chiagos geles gene Baderei preismerth ju verfaufen, nur gegen Baar. Abr. B. 396 Abendpoft.

Bu vertaufen: Bigarrens, Tabats und Confectlos nerpoStore, etablirt 25 Jahre. Gute Gelegenheit für Zigarrenmacher. 295 Blue 38land Ave. Bu verfaufen: Guter Ed-Saloon, wegen Rrant-Bu verfaufen: 4 Rannen Flajcen-Milchroute. Abr. T. 2B. 120 Abendpoft. Bu verkaufen: Butgebender Grocerts, Delitatefs fens, Canbbs, Labats, Lannbry und Zeitungsftore, billig, wenn beute vertauft. 148 Barrabee Str.

Ju verfaufen: Restaurant. Gntes Geichaft, billig, für Baar. Eigenthumer geht nach Europa. 33 C. Chicago Ave. Bu bertaufen: Grocery- und Delitateffenftore. Guste Ede. Rorbfeite. 211 Racine Abe. Dir 3u verfanfen: Ed. Salvon, billig, unter ben bes
ften Bedingungen. 601 Racine Ave. 20mlm
Stores Figtures für Grocerps, Confectionerps, Bis
garrens, Schubs, Lunchrooms und Reftaurantgeschafte. Billigfter Plat und größte Ausvahl, für Baar
und auf Physblung, Raute auch Geichafte und bits
tures iehweder Art gegen Baar, und jable höchfte Bu berfaufen: Soul Cupply Store mit Jee Cream Parlor, Confectionery, Baderei und Grocery, neben einer Schule. 3566 Grant Abe., Ede 36. Str. -bi

## Bu bertaufen: Calson und Boardinghaut. Bers taufche auch fur leere Cot. 1721 Milmautee Abe. 18mlm

Bu vermiethen: Bwei bubiche Cottages, 5 Bimmer ede, großes Baiement und Parb, \$10 jebe. Rachgu-ragen 150 Orchard Str. bfia Bu bermiethen: Saus, eine paffenbe Belegenbeit für Schneiber. 33 B. 24. Str. bffa

Zimmer und Board. (Anzeigen unter dieser Aubrit, 2 Cents bas Wort.) Bu bermiethen: Ein Schlafzimmer für 2 Fober Manchen, bei Bittme. 3568 LaSalle Str.

Bu verfaufen: Gin Pferb, billig. \$18. 46, 23. Bu verkaufen: Gutes Delivery: und Bugghpferd, pottbillig. 257 Lincoln Ave. Muß billig verfaufen: 1300 Pfund Pferd, Ge-fchirr, 2 Wagen. 975 Milwaufee Abe. fja Bu verfaufen: Guter Topwagen, billig. 430 Latrabee Str.

Soeben erbulten: 40 Stud Zug-, Geschäfts- und
Kutschenpferde und eine Parrie von billigen Arbeitspferver und Farm-Mahren. Bill billig verlaufen.
Zur Probe gegeben. 707 R. Lincoln Str., nörbl.
von Milwauter Abe. Bagen, Buggies und Geschirre, die größte Aus-wahl in Hicago. Dunderte von neuen und gebrauch-ten Bagen und Suggies von allen Sorten, in Birklichkeit: Alles was Käder hat, und unsere Preis-fe find nicht zu bieten. Thiel & Erhardt, 395 Ba-bash Ave.

## Möbel, Sausgeräthe te. (Anzeigen unter diefer Rubrif. 2 Cents bas Wort.)

Bu berfaufen: Gine 6 Bimmer Ginrichtung, nen, billig. 1050 Milmaufee Abe. Bu verfaufen: Gine hartholy-Bettftelle nebft Spring und Matrage, fehr billig. 36 Bells Str., eine Treppe.

Rug fofort vertaufen: Schones faft neues Upright Biano. Roftet \$400. \$150 Baar tauft es. 3827 Barbafb Abe., 1. Flat.

## (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents das Wort.)

Brundeigenthum und Saufer. (Augeigen unter bisfer Aubrit. I Centi bas Wort)

Bu vertaufen: In Bart Nibge, feltene Gelegen-eit für einen Bader, Store nebft 8 Bohngimmern, rofe bot und Stall, vorzüglicher Badofen, 2006 finwobner. Reine Kondurrenz, Breis \$290. Leich e Bedingungen. Dr. Fride, Bart Ridge.

Muß berfauft werben innerhalb brei Tagen: Spottbillig, mit geringer Angablung, mei mobres ne Cottages bon 6 und 7 3immeen, nehft Babegim-mer. Rabe Logan Square. Ede Rimbell und Beights wood Abes.

Bu berfaufen: 40 Ader Farm, gutes Tand, gutes Saus, 10 Ader Biefe, iconer, beftgarten, nabe bem Grand Riber und Boftoffie Birth, Bagen, Subner ete Raberes bei E. Beiler, Bah River, Ortaba County, Midigan, ober M. Birfenftod, 951 Pallou Err, Sumbolt Barf, Radynfragen für einige Tage, nach jeds Uhr Radm. f.a Ju verkaufen: Bells Str., nabe Rorth Ave., 3 Flat Bridgebäude. Bringt \$900 Miethe jabrlich. Breis \$10,000; ein Drittef Baar. Walter 32. Browne, 510, 100 Washington Str. Spezielle Bargains! Elegante 7 Zimmer Refibens jen, \$1500, \$50 Baar. \$8 monatlich. Cotten, geplias nent-Seiterwege, \$635, \$10 Baar. \$7 monatlich. Baliquet & McMullan, \$47 Lincoln

Bu verfaufen: Aur \$1500 für icone 7 Zimmer Cottage mir Lot, nabe Lincoln Ave. \$50 Baar. \$5 monatio. John Deim, 748 Belmont Ave., nice Lincoln Ave., nice Bin bertaufen: Gutes Saus und große Lot, 12 MeRennolds Str., nabe Aibland Ave, und Rorth Ave. Sarth Greenebaum, 84 Bafbington Str. 21m2m

3u vertaufen: Sans und Lot, At. 26, 25. Bleen, nabe Salfted Str. Sebr billig und auf leichte Jahr lungen. Satty Greenebaum, 84 Bahington Str.

Berlangt: Landwirthe, Gartner, Biehzüchter etc. mit fleinem Rapital, die geneigt find, fich im furcht-barften Theile des Staates Minneiota anzufiedeln. Begen allem Naberen wende man fich ichtitich an Mr. Morriffon, Zimmer 903 Globe Building, St. Banl, Minn.

Bu verfaufen: Billig und auf leichte Abgablungen. Ind offinmer Cortage mit deiner Woffer und gabeimmer, nate Elffon ibe. Electr. Cars und Maplewood Depot. Jahrt jur Stadt 5c. Geld zu verleiben. Office Conutags offen. E. Melms, 1785 Wilmaufee Abe. Bu berfaufen: 2 Lotten, febr billig. Großbale. Ausfunft 522 R. Martet Str., Fifcher. bfr

"Ingeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Mort.) Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

geld an verleiben
auf Möbet, Nianos, Pferde, Wagen u. f. w.
Rleine Ant teiben
don Leben, derbe, Wagen u. f. w.
Rleine Anteiben der Wöbel nicht vog, wenn wie
bie Anfeide machen, sondern lassen dereiben un
Arem Lests,
Wir baben das
gröbte de utiche Sests,
Anten Lests,
Mie guten ebrlichen Deutschen, sondern zu uns, wenn
der Geld von Leben der Stadt.
Anten Leben der Stadt,
Mie guten ebrlichen Deutschen, sonmt zu uns, wenn
der Geld borgen wollt. Ihr werder es zu Eurem
Bortheis sinden bei mit vorzuperchen, ebe Ihr
anderwärts bingebt. Die sicherste und zuverlässigte
Bedienung zugesichert.

n. G. Frend, 128 La Salle Str., Zimmer 1. 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19.

berleibt Gelb in großen ober fleinen Summen, enf haushaltungsgegenftanbe, Bianos, Pferbe, Wagen, sowie Lagerbausicheine, ju icht niedrigen Raten, auf irgend eine gewünichte Zeitdauer. Ein beltes biger Delte bes Darlebens tann zu ieder Zeit zu- zudgezahlt und badurch die Jinfen verringert wers ben. Kommt zu mit, wenn Ihr Gelb nötzig habt.

175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19. Mogunach ber Sibheite gehen, wenn Ihr billiges Geld haben fönnt auf Mö-bel, Nanns. Pferde und Ragen, Lagerbaussiscum, don ber Aorth we fir en Mort gage vaa a Co. 465-467 Milwoutte Ave., Ede Chicago Ave., über Schroebers Drugftore, Jimmer 53. Offen vis 6 libr Whends. Rehnt Clevator. Beld ridgablar in beliedigen Beträgen.

Louis Freudenberg verleiht Geld auf Sopotbeten von 44 Arozent an, theils ohne Kommission. Jims mer 1614 Unith Building, 79 Dearborn Str., Rach-mittags 2 Uhr. Ressonz 42 Potomac Abe., Bormits Gelb ju verleiben auf Movel, Bianos und fonftige gute Sicherheit. Riedrigfte Raten, ehrliche Behande lung. 534 Lincoln Ave., Zimmer 1, Late Biete. 20mg\*

Geld ju verleiben auf Grundeigenthum, ju 4, 5 und 6 Progent. &. C. Aco, 349 R. Minchefter Abe., ein halber Blod nordl. von B. Chicago Ave. 30ape Geld ohne Kommission. Gine große Sum 6 Brogent zu verleiben. Genfalls Gelb zu 5} Progent. Bau-Anleiben zu gangbaren Rate O. Stone & Co., 206 LaSalle Str. Beld ju verleihen. Chne Kommiffion. Bon 5 Bro-gent an. Zimmer 4, 59 R. Clart Str., Cde Michis gan Str. Charles Stelle. 20mlm

Perföntiches. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Allegan der Stehe im bolizeis ge ustur, 93 und 95 Fifth Abe., Zimmer 9, bringt kegend etwas in Ereddrung auf privatem Wege, unsteriuch alle unglädlichen Familienverhältnist. Testansfällen. j. w. und jammelt Beweise. Diebfähler, Naubreien und Schwindelien werben unteriucht und die Schuldigen zur Archenschaft gezogen. Ansprücke auf Schwindelien werben unteriucht und die Schuldigen zur Archenschaft gezogen. Ansprücke auf Schwinderials für Berlegungen, Unglückställe u. des niet Erfolg geltend genuacht. Freite Rath in Archtslächen. Wir find die einzige deutiche Bolizei-Agentur in Chicago. Sonytags offen die Lube Mittags.

Löbne, Roten, Miethe, Board.
Bill's und alte Urtbeilssprüche sofort follektirt. Schlecht gablende Miether binausgeletk. Menn fein Erfolg, feine Koften. Englisch und Deutlich gelprochen. Spisiche Behandlung. Sprecht vor in Ar. 76-78 Fifth Auc., Limmer 8, woisen Kandolph und Maschington Str.. Sprechftunde Buhr Morgens dis 7 Uhr Abends. Sonntags 8 Uhr Morgens dis 7 Uhr Abends. Sonntags 8 Uhr Morgens dis 10r Rachm. — Walter Lie ub man, Rechtsanwalt; Otto Reets, Konstabler. 10mlm Rteiber gereinigt, gefärbt und repariet. Unguge 21. Hofen 40 Cts. Dreffes \$1, nicht abgeholte Wan-neranging zu berkaufen. — French Stam Dw Morts, 110 Monroe Str. (Columbia Theater). Aablin

## Batente erwirft und verwerthet. Ginger, Batents anwalt, 56 Fifth Ape. Mrs. Margareth wohnt jest 642 Milmaufee Ave. 14mlm

An verlaufen: 40,000 Pfund brima Sommerwurft (Ervelat Burfit. Bertaufe gange Parthie aber fleis nere Quantifaten. Breis 34c, werth 8-10 c. Fred Benber, 1908-1908 Mabaih Abe. Store-Ginrichtungen für Erocerne, Butchere, Consfectionerbe, Jigarrene ober alle anderen Stores.—Größies und billigftes Geichaft biefer Art in Amerita für Bar ober an Zeit. Fred Benber, 1906 Wababafd Abe. 1908 Wabary av.

Alte und neue Laben-Cinrichtungen, sowie neue Counters und Shelvings, 43c per Fuß, neue Cat Show Cafes, 90c per Fuß, Groceve-Rins, Wall Cafes, 193 Milwaufee Ave., nahe halfteb Str. 18mlm

## Anzeigen unter dieser Aubrik, 2 Cents bal Wort.)

Frau 3ba Babel, Al3 Divifion Str., Ede Sedgwid Str. Geburtshels ferin, in Berlin ftubirt. 28aplm

## Rechtsanwälte. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.) Greies Mustunfts . Bureau. Sobne foftenfrei folleftirt; Rechtsfacen aller Art prompt ausgeführt.

92 Sa Salle Str. , Simmer 41. 4m3" Greb. Blotte, Rechtsanwalt.

Mie Rechtsfachen prompt beforgt. — Guite 844 &18 Unim Builbing, 79 Dearbarn Str. Bonoii Julius Goldgier. John E. Rodgers, Goldgier & Radgers, Rechtsanwälte, Guite 20 Chamber of Commerce. Suboft-Ede Bafpington und LaSalle Sta.



Das ältefte beutiche Möbel-Geschäft in Chicago. Etablirt 1857.

Belle fabrikate von Kinderwagen, in größter Mus= wahl, rangiren im Preife bon

\$6 tis \$30

# "Amerika" perfekte Eisschränke

aus folidem Gichenholz, fein polirt, Wande mit Mineral-Bolle gefüllt; Eis-Abtheilung aus beftem galvanifirten Gifen, Abtheilung aus bestem galvanisirten Eisen, leicht zu entsernen und beshalb leicht zu reis 36 bis \$20. nigen; alle Größen, von ......



\$6.75 bis \$14.00

Wir verkaufen für Baar oder auf Kredit.



### Die Rose von Granada. Bon Jean Ramean.

(Forttebung.)

Da fie übrigens immer wieber feben mußte, bag ihre Gunft allenthalben mit nimmer ermubembem Gifer gefucht wurde, fo war es gang erflärlich, daß fie bal'd zu der Unficht gelangte, daß bas eine gang befonbers toftbare Sache toare, mit ber fie, wollte fie nicht felbit Werth herabbrücken, geigen mußte. Sie fuhr beshalb fort, ver= führerisch zu erscheinen und unantaft= bar au fein: es bereitete ihr ein rein afthetisches Wergnügen, Die Leibenichaften au endflammen und fie in heller Lohe rings um fich ber auflobern gu feben, gang wie einst ein faiserlicher Rümftler Rom angundete, um feinen überfättigten Augen ein neuartiges, ge=

waltiges Schauspiel zu bieten.

Der ftille und dünftige Miraleg batte einen schwierigen Standpunkt neben einer fo glangenden und hofierten Frau. Sein Geficht nahm balb jenen bereits erwähnten Ausbrud ewiger Unruhe an, ben es auch niemals wieber verlor. Gang ohne Zweifel war er eiferfüchtig, damit, mit anertennenswerthem Gifer Unterricht in ber Waffenfiihrung gu nichmen und feinen Freunden bon feinen Fortschritten in Diefer schönen Runft bei feber fich bietenben Gelegen= heit Renntniß zu geben. Er lieft fich in feinem Garten einen prächtigen Fechtboden erbauen und maß fich hier oft mit anerfannten Meiftern, Nach eis nigen Sahren unermublichfter Uebung führte er bas Florett mit bemertens= merther Gefdidlichfeit und galt mit Recht als ein ausgezeichneter Vistolenichute. Die Unbeter ber Rofe pon Granada maren besbalb nicht niel meniger zahlreich; aber fie wurden boch er= heblich vorsichtiger.

Co fab bas intereffante Sauswefen aus, in bas ber fcuchterne und be= Scheibene Lagar nun eintreten follte.

MIS bie Reifenden, Die in Bupoo ben Barifer Schnellzug beftiegen hatten, in ber Chateaubun Strafe angelangt waren, führte Miraleg feinen Gefretar in ben bierten Stod feines Saufes und zeigte ibm brei behaglich eingerichtete Bimmer, einen Bureauraum, eine Wohnstube und ein Schlaftabinett, Die gu feiner Berfügung fteben follten. Fer= ner erfuhr Lagar, bag er bie Mahlzeis ten an ber gemeinfamen Familientafel einnehmen wurde und bag fich fein baa= res Gehalt auf vierhundert Francs mo= natlich beliefe. 3wei alte Beamte ber "Berfehrs - und Transport = Gefellichaft" murben beauftragt, ihn in bie laufenben Gefchäfte einzuführen unb ihn über feine Obliegenheiten gu inftruieren.

Lagar fühlte fich in ber erften Reit ein wenig beplagiert unter biefen Bapiermaffen und Aftenftogen und in biefen überbeigten und eleftrisch erlouchte= ten Galen. Der Parifer Stragenlarm betäubte ihn, umb feine Wugen fdrmergten ibm beim Unblid biefes Bewühls von Menschen und Gefährten aller Art. Wie unglaublich schnell bier alle Welt ging, fprach und bachte! Wo waren bie beschaulichen, mpftischen "Mediationen" bes Rlofters geblieben! . . .

"herr hontarrebe, ber Raffierer wünscht Sie zu am Telephon zu fprechen!"

"Berr Sentarrebe, haben Sie bem Reeber in Bilbao fcon geantwortet?"

"Herr Honbarrebe, theilen Sie boch, bitte, Diefem Berrn unfore Frachtfate mit!"

Er gitterte bor Aufnegung, ber Berr Hontarrebe, wenn fo Fragen und Auftrage bon allen Ceiten auf ihn ein= ftumten. Gr gitterte an allen Gliebern wie ein junger, furchtsamer Sund, beffen Augen noch nicht gang geöffnet find und ben man ploglich in einen Uffenitäfig gesperrt hat.

Dann aber big er frampfhaft bie Babne zusammen und holte seine ganze Willenstraft herbor. Sollte er nicht ein gewandter Parifer werben, um Benoveva heirathen gu tonnen? Er telephonierte alfo, bepefchierte, machte bie permideltiten Frachtberechnungen und fturgte fich topfüber in die Bureauthätiafeit.

In wenigen Wochen bannte er bas gange Raberwerk ber Berwaltung ber "Transport= und Verbehrs=Gesell= fchaft," in einigen Monaten verlor er feinen gastognifchen Accent. Er fprach jest troden und schnell, glitt über Die turgen Silben babin und verschludte Die Endungen. Beim Unboren biefer Stimme wurde Martin ficherlich nicht das gewohnte freudige Gebruill angeaber er zeigte es nicht. Er begnügte fich | ftimmt haben, wenn bas gute Thier noch gelebt hätte!

Ingwischen batte Rofa Marie nicht Die Berpflichtungen vergeffen, Die fie Genoveva gegeniber eingegangen war. und schon wenige Tage nach ihrer Seim= tehr begann fie getreulich die Borbereibungen gur Berführung bes ehemaligen Mönches zu treffen.

Rach furger Ueberlegung entschloß fie fich, bas nicht felbst zu unternehmen. Weshalb follte fie fich noch einen Unbeter mehr auf ben Sals laben! Diefer junge Provingiale tonnte boch nicht schwer unterzutriegen fein; ba mußte eine einigermaßen feiche Rammerjung=

fer schon genügen! Frau Miralez perfonlich begnügte fich alfo bamit, ein fehr schlaues Brogramm auszuarbeiten, wonach bas Er= perimentierobjett einer Reihe genau festgelegter Prüfungen unterzogen mer= ben follte.

Da nun aber bas Gelb wie überall fo auch in ber Liebe bie Sauptfache ift, To glaubte fie bem jungen Sefretar por allen Dingen einen guten Rath geben



Ich heile schwache Männer

Reine falfchen Berfprechen. Reine läftige Behandlung. Reine Quadfalberei. Reine Edwierigkeiten. Keine monatelangen Koften, Keine geichtelichen Komplikationen.

Sofortige Binderung. Schnelle, gelindlis de heitung. Eleftrigität verichafft Gefunds beit und langes Leben, befanftigt und heilt mahrend des Schlafes. Sie fonnen entweber felbft borfprechen und meine berühmten Ror perbatterien in Gurtefform prufen, ober fich bas Bamphlet "Drei Rlaffen von Mannern

DR. SANDEN, 183 Clark St., Chicago. Offices Stunden 9 bis 6. Conntags 11 bis 1.

u müffen. Gie fagte beshalb eines Norgen's zu ihm:

"Berr Homtarrebe, Sie muffen einmal Ihren Großvater in Borbeaur befuchen. Das wird ben alten herrn ge= wiß fehr erfreuen und tann Ihnen vielleicht recht niiblich werden!"

Stienne befolgte ben guten Rath unb reifte auf achtundviergia Stunden nach ber Gironbe. Der Großbater war ent= zudt. Er tonnte ben jungen Mann nicht genug beglückwünschen, daß er die Monchstutte an ben Nagel gehängt und fich eine bernünftige Beschäftigung ausgesucht hätte. Und als Belohnung für diefes löbliche Thun versprach er seinem Goldjungen einen monatlichen Bechfel bon fünfhundert Francs.

2018 Etienme ihr von diesem prattiichen Erfolge feines Quafilugs berich= tete, war Frau Miralez höchlichst be-

"Alfo Gelb genug hätten wir, um Dummheiten gu machen, mein Jung:!" bachte fie vergnügten Sinnes. Und bann ging fie an bie Musführung ihres Programms.

XIII.

Diefes Programm gerfiel in mehvere Rapitel. Das erfte führte ben Titel: Die Dienstmädchen und Rammer= jungfern.

Rofa Marie wollte flein und becheiben anfangen. Man burfte ben braben jungen Mann nicht einschiich= tern, inbem man ihn gleich in bie Fahr= niffe ber großen Welt einführte. Dominifa wurde beshalb zunächst

mit einer Miffion betraut. Dominita war ein febr nettes und hübsches Mädchen, und wenn Frau Miralez bie Rofe bon Granaba war, fo tonnte fie sicherlich die Tulbe bon Gra= nada borfiellen. Gie war fehr buntel und mit ihrer gelblichen Sautfarbe und ihren blaulich schimmernben Saaren, wie fie bie Maler als charatteriftisch für bie echten Spanier angumenden lieben, entflammte fie rings um fich ber Die herzen ber gangen mann-Dieneuschaft. Sie lichen Milchschwester ber

Maries und hatte für ihre herrin eine unbegrenzte Vereihrung. Frau Miralez batte beshalb auch ein ebenso unbe= grenztes Bertrauen zu ihr, und gab ihr ohne Furcht alles in die Sande, bon ben Schluffeln ihrer Schränte, bis gu ben buftenben Billets ihrer Unbeter. "Meine liebe Dominita," fagte Rofa

Marie alfo an einem Robembertage gu ihrer Jungfer, "von jest ab wirft Du herrn Etienne jeden Morgen bie Chofollabe hinaufbringen. Und Du wirft Dich babei fehr verliebt zeigen, borft Du? Es handelt fich nämlich barum, bem hübschen Jungen ben Ropf zu ber= breben. 3ch werbe Dir erflären, aus welchem Grunde. Natürlich schwörft Du mir, unbenbuildslichstes Schweigen darüber zu bewahren. Alfo höre!"

Und fie ergablte ihrem Rammermädchen haarklein die ganze roman= tische Liebesgeschichte von Genoveva und Etienne. "Urmer Junge!" rief bie Tulpe mit=

leibig aus. Aber fofort machte fie fich mit aner=

fennenswerthem Gifer ans Wert. Sie trug bie bampfenbe Chotolabe in ben vierten Stod bes Saufes. Gie legte bagu ihr zierlichftes Mieber an, und burch eine geschickt angebrachte Agraffe bog fie fogar bie Rrageneden Deffelben um und ließ auf Diefe Beife ein Stiidchen ihres wirklich recht appetitlichen Salfes hervorguden.

Etienne aber schien bon allebem nichts zu feben. Er begnügte fich ba= mit, behagfich die Chotolade gu fchlür= fen und tümmerte fich um bas niedliche Rammerfätichen nicht im geringften.

Mis Dominita fah, baß fie auf Diefe Weise nicht weiter tam, unternahm fie einen Gewaltstreich. Gines ichonen Morgens brang fie, mit ihrer bambfen= ben Chotolabe bewaffinet, zu aang frü=

her Stunde in Etiennes Bimmer. "D, Bergeihung!" rief fie, anfchei= nend fehr überrascht; "ich wußte nicht, bag ber Berr Stienne noch im Bette ift! Aber wie fpat ift es benn eigentlich? 3ch muß mich mohl perflehen haben! Diber follte bie Uhr unten wirklich fo viel

porgeben? . . Und im Laufe ber weiteren Unterhaltung, Die Dominita jeboch fast aus= schließlich führte, vensicherte sie, bag es fehr halt mars.

Etienne tonnte bas nicht finben. Das war zu viell! Entmuthigt trat Dominita ben Rudgug an.

"Mit bem Mann ift aber wirflich rein gar nichts angufangen!" berichtete fie argerlich ihrer herrin. "Bahrhaftig, ber muß aus gang anderem Stoff fein, wie bie anberen!

Frau Miralez betlagte ben Miger= folg ihrer Bertrauten bon gangem Herzen und beschloß, in ihrem Brogramm fortgufahren.

Es folgte Rapitel II.: Die Schaus pielerinnen. "Berr Etienne! - nicht mabr, Sie

erlauben mir, baß ich Gie turzweg herr fo Stienne nenne? Sontarrebe ift furchtbar lang - Berr Gtienne, nehmen Gie, bitte, meinen Bagen unb fahren Sie zu Fraulein des Islettes bom "Ghmnase," Matignon Straße 27. Bon ba begebon Sie sich sogleich Bu Fraulein Ballbrun bon ber "Comédie Française," die in der Rivoli Strafe 49 mohnt; und folieflich geben Sie noch zu Fraulein Solange bom Palais Royal," Goumod Strafe 14. Sagen Sie ben Damen, bag Sie in meinem Auftrace tommen und fragen Sie fie, ob fie bereit maren, bei einer Spirée, bie ich zu beranftalten gebente, mitgumirten, und welches Sonorar fie bafür beanspruchen munben. Gie merben natürlich zu ben Damen möglichft liebenswürdig fein und mir ihre Bufagen mitbringen! Run machen Gie fomell, Sie gludlicher Jungling! Bielleicht treffen Gie bie Schönen gerabe.

tpenn fie aus bem Babe fteigen! 3mei Stunden Spater mar Stienne wieber ba. Rofa Marie fah ihn fich genau an und mufterte ihn bom Ropf bis ju ben Fugen. Aber fo fehr fie auch fuchte, fie entbedte nicht ben ge= ringsten Anid, nicht bie fleinste Falte

im Oberhemb und Rragen, und nicht bas wingigfte Buberftaubchen auf feinen blaffen Wangen.

"Der scheint wirtlich unempfindlich wie ein Stud Holg gu fein?" bachte fie. Richts bestoweniger schidte fie ihn unter dem Bormande, baß die bon ben Rümfblerinnen beanspruchten Sonorare gu hoch waren, gu immer neuen Sternen des Bühnenhimmels, und immer mit gleichen negativen Erfolge. Dem Schlieflich entschied fie fich für eine fehr intereffante Gangerin bon ber Romi schen Oper, bon ber die alten Jungge sellen in ben Rauchzimmern sich eine Maffe offenbar fehr amufanter Geschichtehen ergählten und sich dabei mit bem Finger in bie Seite ftiegen.

(Fortsetzung folgt!)

Cleonore Dufe und ihr Gefdafts. führer.

Die große italienische Künftlerin hat außer bem Theater nur noch eine Leibenschaft, die, bor ber Welt soviel wie möglich zu berichwinden. Bu biefem 3wede bedient sie sich aller erdenkbarer Liften. Gelbft ihr Geschäftsführer ift babor nicht ficher. Go ergahlt hugo Görlig, ben legte ihren Gefdaftsführer, wie die Baronin Zedlit in London in ber "Deutschen Rebue" mittheilt, fol= gende fehr charafteriftische fleine Ge= schichte von ihr.

Gie mar gur Ronigin Biftoria befohlen worden, um bor ihr gu fpielen: an bem Tage, an bem fie nach Windfor reifen follte, fuhr Gorlit mit einem früheren Buge mit ber Truppe boraus, um die nöthigen Borbereitungen für bie Aufführung gu treffen.

In dem Buniche, unbemertt gu bleiben, bat fie Gorlig, nicht zu verrathen, mit welchem Buge fie antommen wurbe, und feinen Bagen bom Colog gu fen= ben, um fie abholen gu laffen. Gorlit hielt fein Beriprechen und ging gur be= ftimmten Stunde allein an Die Bahn, um da mit Signora Duje gufammen: gutreffen. Aber fie tam mit bem Buge nicht an. Da es enft fünf Uhr mar, und bie Aufführung erft eine Biertelfbunde bor gehn beginnen follte, mar er noch nicht ernftlich beunruhigt und ging einftweilen gum Schloffe gurud, um bie Beit bis jum nächsten Buge herumgu= bringen. Als er aber eine Stunde fpå= ter etwa jum Fenfter hinausichaute, tam bie Dufe langfam über ben Sugel jum Schloß emporgewandelt. Um jeber Befahr, einer unerwünschten Begeg nung zu entgeben, war fie nicht bloß gu anderen Beit, fondern auf einer anberen Bahnlinie gefahren, als fie ber= abrebet hatte, und an ber Station am Fuß bes hügels ausgestiegen. Dann war fie noch eine Weile im Part her-

umgeschlenbert. Gorlit ging bann fpater in bie Stadt, um fich nach einem Zimmer für bie Signora umgufehen, für ben Jall, daß fie die Nacht in Windfor gubrin= gen wollte. Bei ber großen Unabhangigfeit von ihrem Geschäftsführer, Ge= fretar ober Begleiter, in ber fie fich gefällt, wußte er niemals, welche Beftimmungen fie gebroffen hatte. Er er= fuhr in bem Sobel, in bem er nachfrag: te, es fei noch ein Rimmer frei, und leate fofort Beichlag barauf. Durch einen wunderlichen Bufall fam Frau Dufe aben gerade vorüber, als er aus der Thure trat. Sie fragte ihn, mas er

hier gu thun habe. "3ch habe ein Zimmer für Gie ge= miethet," fagte er.

"Laffen Sie bas nur gut fein," war ihre Untwort. "Ich habe fcon eine Underfunft beftellt unter einem angenommenen namen."

Görlig, ein äußerft liebensmürbiger und höflicher Mann, berichtet in unterhaltenber Beije, wie viel Lift er an= wenden muß, um mit Signora Duje mabrend ihrer Reifen über irgend eine wichtige Ungelegenheit eine geschäftliche Frage zu berathen. Er schickt ihr zum Beifpiel ein Telegramm und bittet um eine Unterrebung gu einer bestimmten Stunbe: er befommt bie Antwort, fie erwarte ibn. Bunftlich auf bie Minute trifft er in bem Sotel ein, um mit bem gewohnten enttäufchenben Beicheib empfangen gu merben: Die anabige Frau ift ausgegangen. Nachbem fich bas eine Beile wieberholt hatte, und es ibm gu Muthe gewesen, als fpielten fie mit einander eine Romodie, fab er fich gezimungen, einen Detettibe anguftellen, ben ihren Schritten nachfpuren mußte. Beber wird natürlich fragen: Wobin mar fie benn gegangen? Aber fie hatte gar feinen befonberen Grund gehabt, um meggulaufen; fie folgte nur einer momentanen Laune, faß in ben Unia= gen gegenüber bem Sotel Sabon ober ichlenberte nach bem Safen, um ba ohne irgend welches Biel auf und ab gu manbeln, Menichen gu betrachten. Charaftere gu ftudieren und über ber= Schiebene Dinge nachzugrübeln. Und ihr bengweifelter Beichaftsleiter mar einstweilen in TobeBangft burch gang London gefturgt, um nach ihr gu fuden, hatte ein fleines Bermogen für Drofchten berausgabt und mahrichein lich burch bie ftanten Buthausbriide, bie ihm entichlüpften, auch noch fein fünftiges Geelenheil ichmer geschäbigt.

Aber bas Bufammentreffen mit ber eigenfinnigen fleinen Musreigerin nach ber wilben Jagb war noch bas Schlimmfte, bas Berbluffenbite bon allem. "Sie menbet nun ihren Ropf empor und lächelt berüdenb," ergablt Gorlig. "Es nütt gar nichts, mit ihr rechten gu wollen. Dan wird einfach frumm in ihrer Gegentvart. "Vous

VERDAUUNG CONTROLL DEN ECHTEN SHANN HOFF'S UNTERSCHRIFT WIRKT WUNDERBAR MALZ UNTERSCHRUFT EXTRACT HALSETIKETTE.

voila, mon ami", fagte fie, nicht im geringsten ärgerlich barüber, baß ich fie entbedt hatte, anscheinenb auch gar nicht überrascht. Und wir festen uns auf irgend eine Bant nieber und besprachen unfere Geschäfte auf bie natur= lichfte Beife, bie fich nur benfen läßt."

Riedergang der Langnadel-Fichte.

Die Golfstaaten find bas Beim unferer prachtvollen langnabeligen Fichte, welche ein fo herrliches ftartes Aroma hat, eine so hochwichtige Rolle in ber Terpentin = Induftrie fpielt, mit ihrer Nabelfrone auch gur Berichonerung unferer Weihnachts= und anderer Fefte beiträgt und manchen füblichen Gegenben einen fo weitverbreiteten Ruf als Seil = Gegenben für gemiffe Urten bon Rrantheiten verschafft hat. Gebem Freunde biefer prachtigen, fchlanten, mohlbuftenben Fichte, jebem Renner ber poefieumwobenen Balber, in benen fie ausichlieglich florirt ober einmal florirt hat, muß es recht betrüblich bortommen, ben bebenflichen Rieber gang biefer ftolgen Gingeborenen ber füdlichen Walber ju gewahren und gu feben, daß man fich in geschäftlichen Rreifen ihrer engeren Beimath für weiter nichts zu intereffiren fcheint, als, bie Sagemühlen = Intereffen in ben Golfstaaten möglichft lebhaft zu erhalten und thunlichft gu berhinbern, bag diese Fichtenholz = Industrie vom Norben, refp. von Canada her aus bem Welbe gefchlagen wirb.

Wie wundervoll sich die Langnadel Fichteninduftrie feit ben Tagen bes Biirgerfrieges ober vielmehr feit ber unmittelbaren Fühlung jener gewalti= gen Walbregionen mit bem Rorben entwidelt hat, bas läßt fich nicht mit Bestimmtheit giffernmäßig ausbruden. Roch fein Statistifer hat eine Berech= nung über bie Befammtfumme ber Fuß holz biefer Gattung versucht, welche allein in ben letten zehn Jah ren gefchnitten worben find. Die beften Renner ichwanten in ihren Schätzun= gen zwischen 12,000 Millionen und 20,000 Millionen Fuß! Co viel ift aber gewiß, bag, wenn in ben nächften breifig Jahren Die Decimirung in ben betreffenben Wälbern ebenfo fcwung= haft betrieben wird, wie in ben legten breifig Sahren, alsbann (wenn nicht fcon früher) biefe Fichte nur noch ber Geschichte angehören wirb!

Es gibt nirgends mehr einen Fled biefes Fichtenlandes, welchen nicht bon ber Art bes erbarmungslofen Solg= fcblägers gelitten bat, und von "jung= fraulichem" Gebiet tann baber bier gar feine Rebe mehr fein. Die Gifenbah: nen und ihre Ausläufer=Bege burch= bringen jeben Begirt, unb bas Gum= men ber Gage macht in biefen Balbungen fein geringeres Geraufch, als bas herannahen eines großen Stur= mes. Alle Strome find erweitert und bertieft worben, um bas Fortflößen ber Stämme zu erleichtern, und rafch fchreitet bas Berftonungswert in ber einen ober anberen Geftalt meiter. Sogar vielen füblichen Lefern mag es unbefannt ober nicht mehr in Erinne= rung fein, - aber es ift eine unbeftreitbare Thatfache, bag Penfacola in Floriba eine Zeit lang ben größte Bretterhola = Erporthafen ber Belt mar und augleich im Bergen eines Langnabel = Fichtenlandes lag. Noch im April 1888 murben 132 und mehr Fahrzeuge gezählt, welche gleichzeitig bafelbft im Safen lagen und fammt= lich mit folchem Bauholz beladen was ren. Gegenwärtig liegen biefe Tage wie eine lanaft verschollene Zeit hinter uns! Benfacola ift heute einer ber fleinsten Ausfuhr = Martiplage an ber füblichen Rufte, und bie Langnabel=

Wichten in ber Rabe feiner Geftabe finb pollig berichwunden. Und wenn es borbei fein follte mit biefem ftolgen Baum, mas foll bann aus ben Terpentin = Intereffen mer= ben? Mus welcher wichtigen Quelle fol-Ien wir biefen unentbehrlichen Artifel für ben Sanbel und für die Beiltha= tigfeit fernerhin erhalten? Es mogen Jahre tommen, in benen bas Terpen= tin toftfpieliger wird als Champagner, und ber Sanbelsmerth bes Sarges nur noch nach Ungen berechnet wird, ftatt, wie jest, nach bem Fag. (Borausgefest, bag es nicht gelingt, einen bolltommenen fünftlichen Erfat gu finben, mofür fich aber bis jest feine bestimmte

Musficht eröffnet hat.) Und bas Terpentin wird bon nicht wenigen Mergten für bas werthvollfte aller faulnißgerftorenben Mittel gehalten. Man hat barauf aufmertfam ge= macht, bag niemals in jenen Langnas bel = Fichtenregionen eine Seuche auf= fam und fogar gur Beit, als bas gelbe Fieber ben Giiben fo arg verheerte, fein einziger berartiger Erfranfungsfall fich in ber Nähe ben Terpentinwälder ereignet hat. Die Boefie jener Fichten: wälber wird von Bielen über bie poeti= iche Serrlichfeit aller anberen geftellt, - boch bas find Borftellungen, über bie fich natürlich ftreiten läßt. Jebenfalls bürfte bie eigenthumliche Mufit bes Windes in biefen Balbem nur weniges mit ihm Bergleichbare

Man hat neuerbings ben Borichlag gemacht, eine gewiffe Langnabel-Fich= tenwald = Referve von beiläufig 50 Millionen Ucres in ber Rahe ber Rufte gu fchaffen, um biefe Fichte gu retten, und gerabegu undurchführbar mare ber Borfcblag nicht.

Sulfan Samorb.

Rach ben neueften Boftberichten bon ber afritanischen Besttüfte bereitet Die englische Rolonialregierung als Unt= wort auf Die Riedermegelung ber Gra pedition Genberjon einen Rrieg gegen ben Gultan Samorn bor, ber fich Diefer That schuldig gemacht haben foll.

Die Londoner Zeitungen find wenia erbaut von der Aussicht eines Rrieges gegen Camorn, ber fich feit langen Sahren ber Frangofen ermehrt hat, und ber "Dailh Chronicle" meint, Die Briten murben einen Feldzug gu be= fteben haben, wie fie ihn bisher in KEIN ANDERES IST FORT. Beftafrifa nicht erlebt hatten. Das | 15mfmm3m

Afchantireich, Biba und Benin feien awar in den letten Jahren erobert worden, aber Samorn fei mächtiger als alle. Jebenfalls hat ber Gultan ober, wie bie Frangofen ihn nennen, "Säupt= ling" Samorn, feit 25 Nahren eine fent bedeutende Rolle in ben mohammedas nifchen Ländern bes Genegal= und Nigengebietes gespielt. Der "Daily Chronicle" gibt bon ihm folgende

Lebensgeschichte: Samorn gehörte bem Stamme ber Melinten an und ift im Segulande im Jahre 1845 geboren. Wie er guerft gur Macht gelangte, ift burchaus nicht flar. Er foll fich bom unterften Stande bin= aufgeschwungen haben. Das allerdings ift begrundet, daß er fruhe ein Religionslehrer wurde und einen beiligen Rrieg predigte. Er machte bie Leute alauben, daß er von Gott gefandt wäre, um ein großes mohammebanisches Ronigreich in Weftafrifa ju grunden. Bon fleinen Unfängen beginnend, baute er fein Reich auf. Er behauptete, 150 fleine afritanifche Staaten unterjocht gu haben. In ben letten Jahren ift ihm freilich ber frangofische Ginflug im nördlichen und westlichen Theile feiner Besitzungen entgegentreten. 1882 befand fich Samorn auf ber Bobe feiner Macht. Damals reichte fein Reich pon ben Rong=Bergen westlich bis gum Ur= fprung bes Riger und über ben Flug ninaus weiter bis jum Genegal. Nordlich vom Senegal tam Samorn querft mit ben Frangofen in feindliche Berüh= rung. Rach brei Feldzügen murbe 1886 ein Friede geschloffen. Danach erhielt er alles Gebiet links von bem großen Fluffe. Samorh empfing bamals Die Besandten ber Frangofen mit allein Bomp, ber einem afritanischen Fürften

u Gebote fteht. Gein Bruber mar ben hundert prachtig gefleideten Reitern begleitet, als er bie gwei frangofischen Unterhändler an ber Grenze bon Samorns Gebiet empfing. Samorn felbit empfing die zwei Frangofen auf einem foftbaren Teppich figend. Reun Stlavinnen fagen gu feinen Fugen, reich mit Gdelfteinen geschmudt. Sinier ihm standen zwei große Krieger, Die eine filberne Urt und ein Szepter hielten, bas Zeichen feiner Macht. Um ben Diban herum fagen Samorns Rathe, und Taufenbe bon feinen Kriegern wohnten ber Bufammentunft bei. Die Fußtruppen waren mit mobernen Gewehren bewaffnet. Die Säuptlinge trugen filberne helme, und an jedem Sattel hing eine filberne Art. Im Gegenfage ju all' bem entfalteten Geprage war Samorn felbit einfach fehwarg ge fleibet. Rur einen großen Turban hatte er auf dem Haupte. Der mit den Frangofen abgeschloffene Friede bauerte Merbings nur zwei Jahre. Gublich bom Riger tam es querft gu Feindfelig= feiten. 1889 trat ein Waffenftillftand ein, 1891 aber brach ber Rrieg auf's Neue aus. In Tutu-Rern eroberten die Franzosen eines der großenArsenale Samorns. Dort waren 170,000 Ba= ronen für Magazingewehre aufge= häuft. Im Winter bes Jahres 1892 eroberten Die Frangofen Biffanbugu, Die westliche hauptstadt bes Gultans. 1893 und 1894 wurden die Beere Sa= morns allmählich oftwarts gegen bie britische Grenge gebrangt. Die Frangofen aber erreichten es nicht, bie Saupt= macht Samorns zu vernichten. In ber letten Beit fcheinen fie ftillfcomeigenben Frieden mit ihrem machtigen Gegner abgeichloffen gu haben. 2118 Gamorn auf ber Sobe feiner Macht ftanb, hatte er 60,000 Rrieger. Außerdem bilben 5000 Reiter feine Leibwache. Den frangöfischen Unterhandlern gab er allerdings gu, bag er viele Golbaten brauchte, um feine Bafallenftaaten in Ordnung gu halten und er bemnach feine Streitfrafte gufammen taum auf einen Buntt tongentriren fonne. Ga= morn ift ein gläubiger Mohamebaner und hat in allen feinen Dorfern Dofceen gebaut. Mit puritanifchem Gifer fteuert er ber Truntenheit und bem Tabatsgenuß. Er felbft foll freilich in Diefer Beziehung nicht fo ftrenge gegen fich verfahren. Er ist natürlich ein Stlavenbefiger und war früher auch ein großer Cflavenhanbler. Die Frangofen fagen, bag Camorn ein graufamer Mann ift. Früher habe er nach feinen fiegreichen Felbzugen Sunberte

- Fin de siècle. - Stubent: Da machen bie Zeitungen ein Gefchrei, baß alle Staaten überschuldet find bas ift boch felbftverftandlich am Enbe bes Jahrhunderts, Die meiften Men= ichen haben ichon am Enbe bes Monats nichts mehr."

von Gefangenen verbrennen laffen. Sie

geben aber auch zu, daß er ein tapferer

Soldat ift, ber felbit europäischen

Inuppen gegenüber bebeutende taktische

Beschidlichteit gezeigt hat.

## You Can't Deny It

If you have ever had the good luck to try it; if your palate and your stomach have ever been in happy communion with it.

Blatz

is the BEST, was the BEST and will remain the BEST beer made. Call for BLATZ,

The Star Milwaukee Beer

See that "Blatz" is on the cork.

VAL BLATZ BREWING CO. TELEPHONE 4357 Chicago Branch: Cor. Union and Erio CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

Unigezogen! Bon 183 Clarf Str. nach 1013 Lacoma Blbg., Rorboft-Ede La Salle und Dr. Julius Dittmann,

## Tausende fieden dahin!

Glaubt 3hr, bağ burch irgend eine my-

\* \* bem Geidid \* \* bemahrt bleiben werbet, bas 3eben erwartet, ber eine Grfal: tung bernachläffigt? Bigt

ganzen Lande Dahinfieden, weil fie, jobalb fie von einer leichten Erfaltung ....

3br nicht, bag Zaufende im

ober anberen brondialen Leiden befallen murben, nicht fofort das alte und von Allen allgemein anerkannte Beilmittel

Hale's Honey = of =

Horehound and Car

gebrauchten, bas fichere Seitefte hinneigung gur

\* \* Schwindsucht \* \*

porliegt. Erinnert Gud, bag biefes erprob. te und zuberläffige Praventiv für Sufien und Erfaltung bei allen Apothefern zu haben ift.

## Gebiß \$2.50.

Größtes gabnargtliches Etabliffement ber Belt. 20 Offices in ben Ber. Staaten. Bir giehen und fullen Babne, jegen Gotofronen und machen Brudenarbeit ohne bie geringite Spur von Schmergen zu verurfachen. Bir wenden eine patentirte Methobe an, Die wir allein gebrauchen.

85 Gehiß Porzellan Kronen .... . \$2.00 Brudenarbeit, per Bahn,

@olbfüllung von 50c aufwärts Chige Breife find bie niedrigften, Die fich mit bochfei-er Arbeit bon Babnaraten mit jabrelanger Grfabr-

wir geben für alle Arbeit eine zehnschrie schriftige Garantie. Dr. Reete-

## Standard Dental Parlors.

78 State Str., Jimmer 21. Juetter Jioor, über Arang's Candy-Geichaft. edifinet faglich die 9 Umr Woends. Sonntags bis 4 Nachm. Weibliche Affistenten.—lin

### \$15 Gebiß unentgeltlich, Rur für furge Beit.

Bir maden obige generofe Diferte gu bem Zwed, um unfere Arbeit einzuführen und Ihre Empfehlung zu er-balten; auch bamit Gie unfere eleganten zahnärztlichen Salons fennen lernen. Beinchen Sie uns, und Sie werben zufriedengeftellt fein. Bringen Sie Ihre Freunde mit.



European Dental Parlors, 148 State Str., 4. Floor. Unter Mufficht eines beutiden Argtes.



## WORLD'S MEDICAL

56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. 56 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arzie vieler und kind erhaftene deutliche Gweialisten und detracten es als eine Ehre ihre leidethem Witmenschen jo schaften er als eine Ehre ihre weiter der deutlich eine Gebeiten der Schaften der Arantheiten der Männer. Frauensieden und Beneftruntionsöfferungen dusc Operation. Dautfrankheiten. Folgen den Erbeite Gelectung, derlorene Wannenstelt e. Derationen von erker Klasse Deraturen. Ihr under die Gebeite gebeiten der Archeiten der Archeiten der Archeiten der Verleren der Archeiten der Verleren der Verlerbeiten und debeite der Verlerbeiten der Archeiten wurde Freienden der Verlerbeiten der Verlerbeiten und unter Verletzbeiten der Verlerbeiten und debeiten und Verlerbeiten der Verlerbeiten und Verlerbeiten der Verlerbeiten der Verletzbeiten der V

nur Drei Dollars ben Monat. — Comeldet bies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends; Conntags 10 bis 12 Uhr.

## Männlichkeit! Weiblichkeit!

Ehen, She-dinbernisse, Geschlechtstrantheiten. Samenichväche, Supphilts, Impoterth, Folgen vom Jugendinden, Frauentrantheiten, u. s. w. heschreibt der "Aefungs-Anter" (as. Auflage, 250 Seiren mit dielen lehreichen Bildenn in meiserzaften Weise und gest allen Araulen den einigt zwerläsigen Weg zur Weiederschaugung ihrer Genundest. Aufende von Geseltten empfelhen das Bind der leidenden Menschett. Wird nach Eurspienz den 25 Cis., gutverpack, portofrei versaubt. Abresse: Dentsches Heil-Institut.

Deutsches Heil-Institut, 21 Clinton Place, New York, N. Y. Der "Rettungs-Anler" ift auch ju haben in Chicaga. 3a., bei Chal. Galger, 844 R. Salfteb Str.

Bidnig für Dlanner und Pranent Aeine Bezahlung wo wir nicht furiren! Irgend welche An don Gelchlechtskrankeiten, beider Selchlechter, Serenfuh; Binderrijkung jeder Auf; Monnishbeum, sowie erwingen Annieskruft nud jede geheime Arantiet. Alle unfere Bedouerdwere Arbeit der Hangus enkommen. Wo andere aufderen zu kurren, garneiten wir eine Helme, Freie Konfulktion mindbis oder der Gelich Sprechunden Alle Angens die Uhr Abend. Tribate Sprechunden; prechen Sie in der Apothefe vor. Curradio deutsche Aberducken der Abende feb. General Gourt Chrogo. Busalt et a. State Str., Ede Bert Court Chrogo. Busalt











Männer-Anzüge, Männer-Beinkleider, Männer-Bichcle-Anzüge—Das Beste der Welt zu den niedrigsten Preisen der Welt—hier—wie sonst dungsstud garantirt sich gut zu tragen—und Ener Geld zurud ohne eine Frage, wenn Guer Gintauf sich als nicht vollständig zufriedenstellend erweisen sollte. Extra: Spezial - nur für Camftag - 300 reinwollene Manner=Anguge - aus modifchen

braunen Plaids und einfachem grauen Caffimeres gemacht- febr gut gearbeitet und dauerhaft befet - wir fonnen behaupten, daß Sie die gleichen Anzüge in teinem Kleiderladen der Stadt für weniger wie für \$8—\$9 taufen können — für Samstag-fehr fpeziell - zu nur .....

Reinwollene Geschäfts: Anzüge für Berrengemacht aus hübichen, fleibiamen braunen, grauen, fcmarzen und blauen Cheviots, Caffimeres und Rammgarn in den neuesten modernen Fagons-mit feinster Gerge und Italian Cloth gefüttert — in jeder Beziehung wie die beften Anzüge, welche andere. Geschäfte

für \$10 offeriren -Samstag in The Sub für nur ......

Frühjahrs: und Sommer:Anzüge für Berren, neuefte Mode-in ben neueften und populärsten nußbraunen und lobfarbigen Overlaid Plaid Effetten-feine Cheviots, Tweeds und Caffimeres-jeder Anzug durchwegs mit Seide genaht -Hofen zugeschnitten mit modernen mittelengen Beinen und mit Belt-Straps versehen - ftritte Up=to=bate Rleidungsftudefür welche jeder Schneider

mindeftens \$25.00 forbern würde-Samftag fpeziell in The Sub für nur .....

Feine Gefellichafte: und Gefchäfte- }

Anzüge für Männer- von beften Weft of England fanch Worfteds und schottischen Plaid Cheviots gemacht, die im Geschäft bekannt find - jeder einzelne Unzug bon einem fachberftanbigen Schneiber gugeschnit= ten und gemacht - ausgestattet zu bem höchsten Grabe bon Bolltommenheit-einige unferer beften \$18 und \$20 Anzüge—werben Samstag verkauft gu dem fehr fpeziellen Preis von nur......

1000 Baar Sofen für Manner - in gangwollenen, hubich leicht geftreiften Caffimeres -- ebenfo einfachschwarze folibeStoffe, ganzwolleneCheviots

- alle Größen von 30 bis 42 Waift- garantirte feine \$2 Werthe-für Camftag-und Samftag nur-fpeziell in

The Sub für..... Ganzwollene Männerhofen, in hübschen braunen, grauen und lobfarbigen Schattirungen, lette Mufter, gut gemacht und gut ausgestattet garantirt, um ausgezeichnete Befriedigung gu geben, hofen, die im Martt ir gendwo nicht

für weniger als \$3 in gleicher Güte bor= banben find, morgen, Samftag, nur in The Sub gu haben für für bloß.....

Weine Beinfleider für Berren -

aus bem beften importirten feibe-gemischten Rammgarn gemacht-in geschmadvoll gestreiften und farrirten Muftern - nach allerneuester Mode zugeschnitten - in Gig, Ausftattung und Arbeit ebenfo gut wie die Rundenfcneider=Arbeit, Die \$8 und \$10 foftet - mit anderen Q2.75 Worten - hochfeine fertig=gemachte \$6.00 Beinfleiber - Samftag in The Sub für nur .....

300 Frühjahrs: Neberröde für Herren -gemacht aus feinen Coverts-Clan Worfteds und Thi= bets-jugeschnitten in den neuesten forretten 1897 Moden -ausgestattet mit feibenem Mermelfutter und

> dauerhaftem Körperfutter - Rode welche Die gange Saifon hindurch für \$10 und \$12 ber= tauft wurden — um fie nicht bis zum nächsten Jahre auf Lager zu halten, offeriren wir die Auswahl unter der ganzen Partie — Samftag zu bem phanomenalen Breife bon ......

200 Bichele:Anzüge für Männer aus netten bellen und buntlen Caffimeres und Cheviots - jeder Angug garantirt gut gemacht - mit verftärkten Sofen - urfprünglich gemacht um gu \$4.00 Bholefale verkauft ju werden - Bicycle=Anzüge, die in Chicago überall für \$5 und mehr verkauft wer- 0.50 ben-bei diefem Berfauf-Camftag-

Elegante ganzwollene Bichcle: Un: jüge für Serren lohfarbig-Plaids und ein= fach braune und fcmarze Effette-jeder Ungug garan=

nirgends in Amerita. Jeder Preis garantirt als ber niedrigfte-jedes Rlei-

tirt als burchweg gut gemacht und burchaus modernurfprünglich von ber Standard Cycle Clothing Co. fabrigirt um im Großhandel für \$5 ( 2.50 vertauft zu werden — Samftag die Auswahl im The Bub für nur ....

Feine schwere Bichcle:Anzüge —

aus prachtvollen ichottischen Plaids gemacht-in allen den neueften braunen und loh-

farbigen Effetten - nach ben neueften und allerbeliebteftn Fagons zugefdnitten und ausgestattet -Angüge, welche Die Stand. Clo. Co. im Großhandel für \$6 u. \$7 vertaufte, beim

Camftags = Bertauf die Auswahl für nur

Allerfeinste Bichcle : An: juge für Manner-von ben ausgemahl= teften und toftspieligften importirten Stof= fen gemacht-nach ber höchsten mobernen Schneiberfunft zugeschnitten und verfertigt -Bicycle-Unjuge, Die regulär für \$10 und \$12 verfauft werbenin biejem Berfauf Sam= itag die Auswahl im



(Gur bie "Abendpoft" bon 3 0 b. 3auss, Face chemifer in Chicago.) Buder. Die Buderrübe in Illinois.

Das Inderesse, welches in neuester Beit der Frage, ob ben Buderrübenbau in den Zentralstwaten lohnend ist, ent= gegengebracht wird, veranlagt mich zu machfolgender kurzen Stizzirung der Erfahrungen, Die ich felbit auf Diefen Gebiete im unferem Staate machte.

Bom ben gahlreichen Rübenvarietä= ten, die gur Zuckergewinnung kultivirt werben, habe ich im füblichen Minois mit ben folgenben Samen Probepflan= zungen gemacht:

1) Die schlante, röthliche, frühreife und sehr zuderhaltige Quedlinburger 2) bie weiße, bionformige ichlefische

Rübe mit hellgrunen Blattrippen (ba= ber "Grunrippe" genannt); 3) Die fibirifche Rübe mit weißlichen Blattrippen (baber Weißrippe ge=

4) bie fchlante, fpinbelformige, flein= blattrige und zuderreiche frangofische

(Bilmorin) Rube: 5) bie ichlante, birnformige, bochft zuderveiche Imperialrube;

6) bie fächfische Wanglebner Rübe bie Wiener tellerformige Buder=

hierzu muß ich bemerten, bag ich ben Unforberungen, welche bie Rüben an bie Beschaffenheit und bie Bearbeis bung des Ackenbodens stellen, Rechmung trug, baß ich barauf achtete, baß ber= felbe alfo nicht blos bem Aufgehen bes Samens, bem Eindvingen ber Wurgel und ber raumlichen Musbehnung bes Bleifchtorpers im Boben, fonbern qugleich auch ber reichlichen Zuderent= widelung im Safte günstig sei. Ich benmield allen grundfächlich allzu maf= fen, bindigen ober fteinigen Boben und mablte lebiglich foderen, tiefgrun= bigen, humosen, mehr falthaltigen als fandigen Lehmboben mit burchlaffen= ben Untergrund, in sonwiger Lage und bon alter Dungtraft. Die Methobe meiner Bearbeitung war bie Tieftul= tur, weil die Rübe ibre Nahrung mahrend ber für die Zuderbildung haupt=

fächlich wichtigen Vegetationsperiode bem Untergrund entnimmt. Rach Birbaum entzieht bie Buderviibe bem Boben in mittlerer Ernte per bettar 370,0 Ra. Afchenbestanbtheile, als: 179,3 Rg. Rali, 26,4 Magnefia, 41.3 Raft. 33.0 Bhosphorfare, 17.0 Samefelfaure u. f. w. Man erkennt

nur wenig entzogen werde, und daß ein mageren Boben besonders zucker= Im Gegentheil reiche Rüben liefere. liefert ein folcher in schlechtem Rultur= zustande befindlicher Boben nur wensige und holzige Rüben und muß baber burch gehörige Düngung erst wieder ertragfähig gemacht werden. Bei ber Bahl eines Dungemittels gu Buder= riiben muß von Allem auf Rali, Phos= phorfaure und Sticktoff Bedacht genommen, zugleich aber bie große Em= pfindlichkeit ber Rübe gegen den Gin= fluß gewisser Dünger berücksichtigt werben. Es wurde ber Fall unrichtig fein, wenn man eine frifche Stallmist= bungung (wie bier in Illinois allgemein üblich) bem Acerboben für Buderritbenbau geben wollte, unrichtig beshalb, weil ein berartiges Düngen auf ber einen Seite zwar die Sohe bes Ernteertrages steigert, andererseits aber bie Qualitätbes Rübenfaftes burchBildung stickstoffreichen Verbindungen verschlechtert und die Zuderbildung Hindert. Man muß aus biefem Grunde die Rüben erst in zweiter Tracht nach Gerfte, Roggen, Mais ober Kartoffeln bauen und hilft mit Ralipraparaten, aufgeschloffenem Anochenmehl, Superphosphaten, Ralt, Guano ober Ab= fällen ber Buderfabrifen u.f.w. nach. Bon ben allerlei Kalifalzen, welche im Handel vorkommen, sagen das schwe= felfaure Kali und die schwefelsaureRa= limagnesia ben Zuckerrüben am meisten zu. Chlorhalbige Düngung ist ftreng= ftems gu bermeiben. Es fei noch er-

wähnt, daß gehörlige Loderung und Bentiefung ber Adertrume, Borbereis tung berselben noch im Herbst, zeitige undmehrmalige Reinigung ber Rubenfelbor die Hauptsorge bes Landwirthes bilben muffen. Je feinpulve-niger ber Adenboben hergestellt wird, besto bessere Ernden barf man bon ihm erwarter. Die Ausfaat geschehe von Mitte April bis Mitte Mai, ftets aber fo fruit als möglich, haben die Pflanzen eine gewisse Stufe berEntwickellung erveicht, so müffen sie mehrere Mal auch wenn tein Unfraut vorhanden ist —behadt werden. Ein in den Rübenge genden übliches Spriichwort faat: "Die hade bringt ben Buder in Die Rübe". Mit bem festen Saden ber= binbet man bas Beichäufeln ber Ru-

Das Abblatten bebufs Grünfuttergewinnung ist gang zu berwerfen. Die Ernte ber Buderrübe burfte ich erft beginnen, wenn bie Pflanzen nicht

ben, da sich ber Zuder nur bei Lichts

abschluß — unter ber Erbe — bilbet.

bem Aderboben burch bem Rubenbau noch eine mattgrune, gelbliche Farbe zeigten und bie älteren Rubenblätter abzufallen begannen. Es war dies in ber zweiten Sälfte September. Rach= bem ich mit bem Spaten bie Rube an ihren berschiedenen Standorten gelo= dert hatte und durch Abklopfen von der anhängenden Erbe gereinigt, mit einem Meffer bon ben Blättern befreit und hierauf gleich theilweise die mechanische und mittelft altoholischer Extrattion bie Buderbestimmung bornahm und bann nach fonafältiger Ausschelbung aller beschälbigten Wurgeln ben Reft in langen fcmalen. Miethen" unterbrach= te, wo ich felbe enft mit einer Erbidicht bon etwa 20, bei Gintritt ber Rälte im Spätherbst aber mit 75 Bentimeter holber Erbschicht überbectte. In Diefen Miethen waren bie Riiben sowohl por bem Welfwerben und Faulen, wie bor bem Enfrieren und bor gu großer Gelbsterwärmung - wegen Mustei= men - bolltommen geschütt.

Dieg ift ber vongeschriebene Weg, ben auch alle Rübenbauern genau ein= halten müßten, für welchen zu gewinnen es aber beute noch fast gang unmöglich ift, weil bei ber vielen und ichweren Handanbeit bas Ergebnig bes Ernte= ertrages in fein nutbringenbes Berhältniß gebracht werben fann. mittlere chemische Zusammensehung bon allen ber gepflangten Rübenforten

Baffer . 79.3 % Stidftoffbaltige Stoffe . 1.2 % Solylafer, Bectin etc. 99.0 % Bluder . 99.7 % Rineralfalge . 0.8 % 100.0 %

Es zeigt bies, baß ber Zudergehalt ein viel zu geringer, die Holzfaser aber eine zu große war, ba im Durchschnitt Die verwendbare Riibe 96 Proz. Saft und 4 Proz. Mark enthalten foll. Bei rationeller Benarbeitung ergeben 11½ Pfund Rüben 1 Pfund Rübenzucker. Un ein lohnendes Anbeiten wäre also, nach ber von mir gemachten Erfahrung, für bie Farmer in Illinois jest noch wicht zu bewien - wemigstens nicht in Süd-JUinois.

Die Rrantenverficherung in

Deutschland. Der "Reichsang." veröffentlicht eine Bufammenftellung über bie haupter= gebniffe ber Statistit ber beutschen Rrantenvenficherung für 1895, ber wir, unter Bergleichung mit früheren Ber-

öffentlichungen folgenbes entnehmen: Die Gesammtzahl ber Krantenka! sahre 1894, 21,226 im Jahre 1893 hieraus, wie fallch die Ansicht ift, daß mehr eine buntelgrune, sondern nur umb 21,173 im Jahre 1890. Die Bu-

nahme gegen bas Borjahr betrug alfo 440. Es befanden fich unter ben Raf= fen 8449 (im Borjahre 8302) ber Gemeibe = Rrantenversicherung, 4475 (4410) Ortstrantentaffen, 6770 (6,= 591) Betriebsfrankenkaffen, 106 (102) Bautrantenkaffen, 545 (507) In= nungsfrantentaffen, 1388 (1375) ein= geschriebene Hilfstaffen und 263 (261) landesrechtliche hilfstaffen. Die burchschnittliche Mitgliederzahl fämmt= licher Krantentaffen betrug 7,525,524 gegen 7,282,609 im Jahre 1894, 7,= 106,804 im Jahre 1893 und 6,579,539 im Jahre 1890. Sie hat sich also seit bem Borjahr um rumb 243,000 umb feit 1890 um faft eine Million erhöht. Die Einnah= men ber Raffen beliefen fich auf 145,= 684,520 Mt. gegen 136,111,3000 im Jahre 1894, 132,137,396 Mart im Jahre 1893 und 114,558,315 Mark im Jahre 1890. Darunter befinden fich 117,399,026 (im Borjahr 111,= 509,631) Mart Beiträge ber Arbeitgeber, Arbeitnehmer 2c. Die Musgaben betrugen 137,275,104 Mit. gegen 126,075,628 Mf. im Borjahre, alfo 9,2 Mill. Mt. mehr. Darunter be= fanden fich 104,822,366 Mart Krant= heitstoften gegen 99,588,457 Mt. im Borjahre. Die Rrantheitstoften find alfo um rund 51 Mill. Mt. geftiegen, mahrend auf bie übrigen Musgaben (Berwaltung 2c.) eine Steigerung um fast 4 Mill. Mt. entfallen.

- Ballgefpräch. - "Mein Fräulein, haben Sie auch ichon einmal bie Engel im himmel fingen gehört?"



Auswahl zu nur.....

# Finangielles. Die älteste Sparbant in Chicago.

Zetreibt ein allgemeines Bank-Gefchäft. Depositen gi und

aufwärts ange-nommen und Binfen barauf bezahlt. Bepositoren fonnen es fo arrangiren, bag ihre Jamilien mahrend ihrer Abmefenheit Gelb giehen konnen. Berheirathete Frauen fonnen Gelb in ihrem eige

nen Ramen beponiren, fo bag nur fie es gieben fonnen. Ausländische Wechsel. Anweisungen auf bie Bant von Irland und ihre Zweiganftalten von Office-Stunden: 10 Uhr Borm. bis 3
10 Uhr Borm. bis 2 Uhr Nachm. Samftag
10 Uhr Borm. bis 2 Uhr Nachm. und 6 bis
8 Uhr Abends. £1 und aufmärts.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

TEMPEL, SCHILLER & Co., Anleihen ht auf gute Grundeigenthums-Giderheit Erfte Sypothefen gu verfaufen.

Zimmer 2-3, 36 N. Clark Str.

Dr. H. EHRLICH. Augen- und Ghrenarzt, erfolgreich. nach neuester, schmerze dehanbelt erfolgreich, nach neuester, schmerz-lofer Methode alle Augent, Ohren Sals und Rafenfrausbeiten. Katarrh in allen Formen gründlich gebeite Annstein, Antarrh in allen Formen gründlich gebeite Annstein, Magen. Augengläter wissenlicht gebeite Annstein, Den von der Auftragen der gebeite Annstein, Den von der Auftragen der gebeite Annstein, Den und der Auftragen der debeite Kunstein frei. Ma fongen der der Andum; Sonntags 10—12 Uhr. Resteben 3, 283—265 Lincoln Abe., 8—9 Uhr Morgens, 5—6 Uhr Abends.

Rinderwagen : Fabrif. C. T. WALKER & CO., 199 OST NORTH AVE. Mütter fauft Eure Kindermagen in dieser dies KEMPF & LOWITZ,

84 La Salle Str. Schiffskarten

zu billigen Preifen. Geldfendungen mit Deutscher Reichsvoft breimal wochentlich. Deutsches Konsular=

- Erbschaften Wollmachten

Ronfultationen frei .-Urfunden affer Art mit tonfularifden Beglaubigungen.

Motariats-Amt Bollmachten, Testamenten und Urfunden, Unterludung von Uchtraften, Ausstellung von Reifepaffen, Erbichafteregulitungen, Bormundschaftsfachen, som Sollektionen und Rechts fowie Militarkachen beforgt.

Bertreter: K. W. Kempf, Ronfulent, **84 LA SALLE STR.** Offen bis 6 Uhr Abends und Sonntage bis 1 Uhr.

Bir bertaufen auf

gerade fo billig wie andere für baares Weld Herrenfleider,

fertig ober nach Daß. Damen-Capes und Jackets.

Uhren, Diamanten 2c. Konfirmanden:Anzüge ju billigen Preifen.

208 State Str.,

Befet Die Countagebellage Der Abendpost

# Theo. Philipp

General-Baffagier-Mgent, 62 Büd Clark St. SHERMAN HOUSE)

Schiffsfarten

zu billigen Preisen

mit allen Linien. Seneral-Agentur ber hanfa Linie u. Baltifden Linie. Mgant für bie Frangofifde, Samburg-Amerita, Riederlan-Difde, Rordb. Bloyd (Rem Port und Baltimore)

Geldfendungen mit Deutscher Reichepon

62 Hüd Clark St. (Sherman House) Offen Sonntag Pormittags.

DEUTSCHES

KEGHTSBUREAU (gefehlich intorporirt.) Erbichafts- und Nachlag - Regulirungen

bier und in allen Welttheilen Ronfularifde Beglaubigungen Redisfacen jeder Art. ALBERT MAY, Rechtsanwalt.

62 Hüd Clark St.

Mustunft gratis. Offen Sonntag Vormittags-

.Durchaus billige. . Billetpreise Deutschland.

mit allen Dampferlinien. Schiffstarten bon Deutschland befommt man nach wie por ju niebrigen Breifen.

Billige Gifenbahnbillette nach allen Rich-R. J. TROLDAHL,

Agent für alle Dampferlinien. 556w 171 Oft Garrison Straße (nahe Pitth Ave.) Offen bis 7 Uhr Abends und Sonntags bis 1 Uhr.

S.H.SMITH&CO. 279 & 281 W. Madison St. Mobel, Teppiche, Defen und haushalfungs-gegenftande zu ben billig fren Baar-Preife auf brebie. 25 Ungablung und 21 per Mode. füufen 186 werth Waaren. Grine Creatoften für Ausftellung